



DK 379

RHZ









G. Steinhausen & Der Kaufmann in der deutschen Vergangenheit

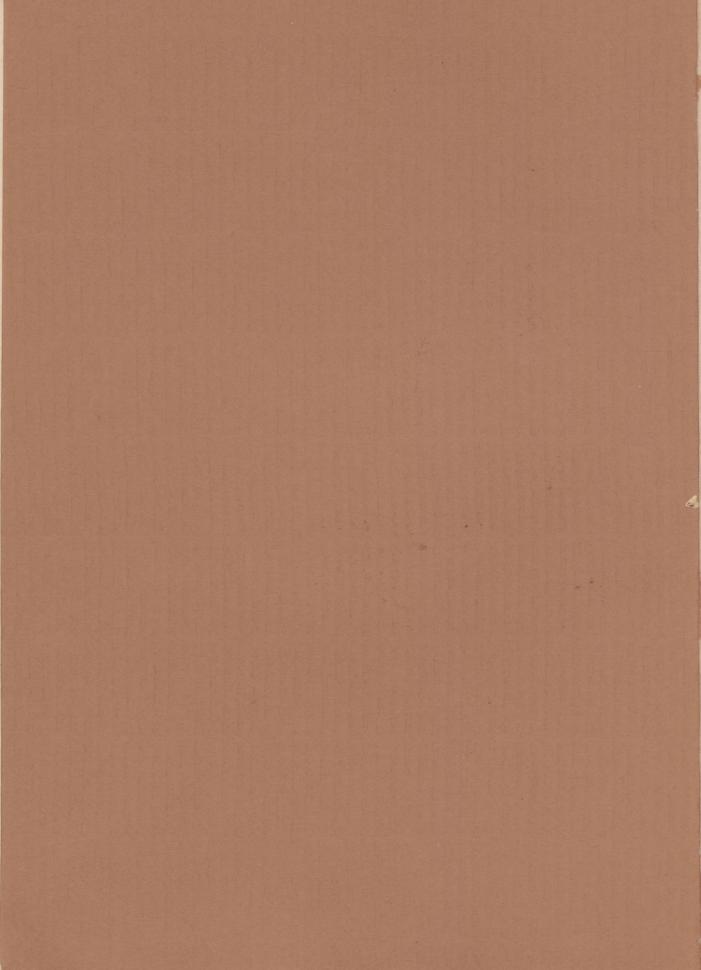





Monographien zur & & deutschen Kulturgeschichte II. Band: Der Kausmann.





Von diesem Buch wurde eine numme= Liebhaberaus= rierte gabe auf Buttenpapier in 100 Exemplaren zum Preis von 8 Mark her= gestellt. Die Samm= lung, Anordnung sowie Bestimmung der Bilder geschah durch die Verlagsbuchhandlung. Die Titelzeichnung ist s von F. Lippisch. &



FRANZ LIPPISCH.



Abb. 1. Mittelalterliche hafenstadt. Solgichnitt aus Livius, Romische historien. Maing, Schöffer, 1523.



icht eine technische Ges
schichte des Handels,
sondern ein Stück Mens
schengeschichte soll die
nachfolgende Schildes
rung bieten. Wenn auch
eine Geschichte des deuts
schen Kausmanns ohne
genügende Berücksichs

tigung der wirtschaftlichen Momente nicht denke bar ist, so soll doch diese äußere Entwickelung vor dem persönlichen und sozialen Element durchaus zurücksiehen. Ein Rulturhistoriker schreibt dieses Buch, nicht ein Nationalökonom.

Diese Betonung des Menschen, des Lebens mag auch die heutigen Nachfahren des harten frühmittelalterlichen Händlers oder des stolzen und gewaltigen spätmittelalterlichen Großfausmanns, des Pfessersacks, den der Ritter ingrimmig haßte, oder des "Herrn Negocianten" der Zopszeit mit wärmerer Teilnahme für die Entwickelung ihres Standes erfüllen als äußere Daten und Zahlen. Aber die Standesgeschichte des deutschen Rausmanns hat noch einen besonderen Neiz. Sie ist zum guten Teil die Geschichte des deutschen Bürgertums, und als solche verdient sie auch ein allgemeines Interesse.

Von einem deutschen Kausmannsstande darf man in eigentlichem Sinne verhältnismäßig erst spät sprechen, nicht vor Ablauf des ersten Jahrstausends unserer Zeitrechnung. Aber seine Entsstehungsgeschichte reicht doch weiter zurück. Wenn der entwickelte Handel immer schon eine gewisse Kulturhöhe voraussetzt, so ist der Handel selbst doch wieder die Grundlage höheren materiellen, künstles

rischen und geistigen Daseins. Der Raufmann ist der Pionier dieser Rultur. Und so mag man seine Spuren auch in die deutsche Vorzeit zurückvers folgen.

Die Frage, ob es in der germanischen Urzeit schon Raufleute gab, scheint auf den ersten Blick eine verneinende Antwort zu ergeben. Unfer inneres Auge fieht den germanischen Krieger vor fich, wie er seine Beutestücke ober seine Sklaven oder Bieb. Redern und Bernstein dem romischen Sandler gegen die fremden Müngen überläßt, gegen die er nur allzu oft ein sehr begründetes Diße trauen hegte. Denn er wurde gern mit falschen oder schlechten Stücken betrogen. Alte Gilbers mungen, die ihm befannt waren, deren gegacfter Rand auch das Beschneiden hinderte, waren ihm lieber als Gold. Wir wissen ferner, wie das gere manische Lebensideal beschaffen war. Es ging auf in Rampf und Rrieg. Was von den Baffarnen bei Plutarch erzählt wird, daß sie nur eine Runst und ein Werk gelernt hatten, nämlich Fechten, bas scheint mit einigen Einschränfungen von den meiften germanischen Stämmen gegolten zu haben. Auch das wirtschaftliche Leben, dessen Grundlage geringer Ackerbau bildete, der in mancher Hinsicht sozialistische Charafter der agrarischen Verhältnisse laffen das Dafein eines einheimischen Raufmannes sehr zweifelhaft erscheinen, zumal auch alles hand: werk außer der zum edlen Waffenberuf rüstenden Schmiedefunst nur von Unfreien betrieben wurde. Wer etwas erwarb — meiffübrigens durch Tausch -, wollte damit feine unmittelbaren Bedürfniffe befriedigen oder das Erworbene dauernd besißen. Von den Nerviern und Sueben wird sogar bes richtet, daß sie überhaupt keine Raufleute zu sich

hereinließen, höchstens zur Abnahme ihrer Kriegssbeute.

So hätten wir denn dem Anschein nach bei den Germanen und nicht einmal bei allen nur einen geringen Passiohandel anzunehmen, dessen Träger fremde Kausleute waren, Kömer und Kelten.

Indessen ist das eben entworsene Bild doch ein einseitiges. In Wirklichkeit sind die meisten gersmanischen Stämme niemals so handelsseindlich gewesen, und es hat frühzeitig Deutsche gegeben, die dem Handel oblagen. Schon das Alter und der Umfang des von den Fremden betriebenen Handels müssen die Stämme mit dieser Thätigsteit früh vertraut gemacht haben. Die Römer und Relten hatten schon ihre Vorgänger, die Etrusker und vielleicht auch die Griechen. Wie stark aber

dann der Berkehr der römis schen Händler mit der Bes völkerung war, das zeigen die Nachrichten über ihre Nieder: laffungen weit im Innern bes Landes. Inder Hauptstadt des Markomannenkönigs Maro: boduns z. B. gab es zahlreiche ansässige römische Händler. In den hauptorten der Grenze lande hatte fich früh der Groß: bändler niedergelaffen. Von Westen her drangen auch die gallischen Handelsleute zahle reich ein. Es ist durchaus nas türlich, daß sich unter folchen Einflüffen bald auch die Uns fänge eines einheimischen Handelsstandes bildeten.

Wir dürfen aber weiter ans nehmen, daß dieser primitive einheimische Kausmann ein Freier war — denn ein Unsfreier durste weder von der Scholle weichen noch konnte er gültige Geschäfte abschlies sen —, und daß seine Thätigsteit für die Volksgenossen durchaus nichts Anstößiges hatte. Wir werden später sehen, daß, als sich um das

Jahr Taufend und fpaterbin ein einflugreicherer Raufmannsftand gebildet hatte, auch der Edle folche Thatigfeit für feiner würdig angefeben bat, und daß fich die jum Teil hervortretende Mifachtung derfels ben im fpateren Mittelalter aus anderen Grunden herleitet. Das gilt auch von der Unfangszeit. Der gers manische Krieger widerftrebte zwar dem Handwerk, der Sande niedriger Arbeit, aber feinen Befit durch den Handel zu mehren, deffen schämte er fich durch; aus nicht. Erwerbsfinn hat der Germane immer befessen; noch heute verleugnen ihn die Mitglieder besälteffen Abels nicht. Die Bolfsphantaffe hat das Geld früh aufgeregt, und durch zahlreiche Gagen weht die Sehnsucht des germanischen Selden nach dem roten Golbe. Seinen Berftand ju zeigen galt auch ihm etwas, und das Waffenhandwerk fonnte

# Mercurius



Durich yfimine nature
Alfo sick toghet myne figure
Adyne Eynder sint houesel unde subtile
Dinde wat se don yfi mit steller yle

sehen, daß, als sich um das 216b. 2. Merkur. Holzschnitt aus: Enn nyge Kalender. Lübeck, St. Arndes, 1519.



Abb. 3. Erbauung von Augsburg nach mittelalterl. Anschauung. Aus: Meisterlin's Chronif. Augsb., M. Ramminger, 1522.

er auch als Raufmann treiben: noch lange mußte der deutsche Raufmann ein streitbarer Mann sein, der mit dem Schwerte umzugehen wußte.

Wir hören auch vereinzelte Kunde von ger: manischen Kaufleuten, wie von den hermunduris schen Händlern, die nach dem römischen Augsburg kamen, wenn wir uns auch die Zahl derselben nicht zu groß vorstellen dürfen. Ihre Thatigkeit aber war im wesentlichen eine fahrende. Sie holten, wie auch die römischen Händler, aus dem Innern oder von den entlegenen Rüsten auf unbequemen Schleichwegen oder auf uralten handelsstraßen, wie sie sich namentlich für den Bernsteinhandel gebildet hatten, heran, was das fremde große Rulturreich brauchen konnte, Pferde, namentlich von den Tencterern, Vandalen und Alemannen von den letteren wohl auch die noch später bes rühmten Jagdhunde, ferner Dieh, Gansefedern. Buckerrüben, Barenschinken, Laugenseife, die bie Bataver und Mattiaken bereiteten, selbst ger: manische Haare, weit her von den nordischen Lan: dern ferner Felle und Pelzwerk, von den Anwoh: nern der Kluffe Banerns und Sachsens Derlen, por allem aber von der Rufte den Bernstein, der als Schmuck und Räucherwerk im Drient sogar, vor allem aber in Italien außerst gesucht war. Daß auch Menschen, d. h. Sklaven, leibeigene Knechte und Mägde, an Romer verhandelt wurden, er:

klärt sich aus der primitiven Unschauung, die Sklaven als Sachen behandelt. Von den Römern ber brachten die handler dafür den Wein. Ges wander, Schmuck, besonders früh aber Metall: waren. Natürlich vollzog sich dieser Handel nicht immer direft, sondern in der Regel von den Sand: lern eines Stammes zu benen eines benachbarten. Diese vermittelten auch nicht nur den Verkehr zwischen Romern und Germanen, sondern auch zwischen den Germanen selbst. Insbesondere be: durften die Germanen des Binnenlandes des nordischen Pelzwerkes, mit dem sie ihre Felle zu besetzen pflegten: ebenso waren die Perlen und vor allem wieder der Bernftein den übrigen Germanen ein heißbegehrter Schmuck. Davon zeugen die Gräberfunde. Neben dem innergermanischen Bers kehr müssen wir auch einen frühen flavischigers manischen annehmen, ebenso auch einen solchen zwischen Südgermanen und Standinaviern, die noch im Mittelalter ihr Salz wesentlich aus Deutschland bezogen.

Dieser Handel in die standinavische Welt hinein war Seehandel, und der Seedeutsche ist es auch, bei dem wir eine ausgeprägtere Neigung zum Handel frühzeitig finden. Der Ursprung desselben ist allerdings die Seeräuberei, die aber auf diesen Kulturstusen durchaus nichts unehrenhaftes hat. Wir haben schon Jahrhunderte vor den Raub.

## ANGER CA Langfame Weiterentwickelung NONDON DONNER TO

zügen der Normannen Kunde von großen Seezügen während in Wahrheit immer nur einzelne kander Chaufen plünderten die gallischen Rusten; die der Kriegsfahrt, vielmehr sehr bald auch dem Handel. Deutsche Händler von den Nordsees gestaden befuhren zu Tacitus' Zeiten die Rusten Britanniens, und früh muß der Seehandel der haben.

Es hat also der Raufmann schon in der germanis schen Vorzeit eine bescheidene Stelle, und langsam und allmählich ift seitdem seine Bedeutung ges wachsen, wenn auch der Spuren davon in den nächsten Jahrhunderten dunkler Übergangszeit nur wenige find. Diese Übergangszeit, die Bölkers wanderung, pflegt man gemeinhin in raschem Zus sammenfassen flüchtiger Erinnerungen als eine Beit ausschließlicher blutiger Zerstörung anzusehen,

der Gothen mit tausenden von Schiffen; die von der Flut betroffen wurden und zwischen den Stürmen immer wieder lange Jahrzehnte ber Angelsachsen, später von den Normannischen See: Ruhe lagen. Erst diese lange übergangszeit konnte raubern bedrangt, waren einst das gleiche gewesen. Dem Germanen das sein, was fie ihm in der That Es waren ziemlich unvollkommene Fahrzeuge, auf war, eine Lehrzeit; erft die Jahre der Ruhe brachten denen sich die Germanen von grauester Urzeit ber ihm die ungeheure Fülle antiken Kulturlebens auf das Meer wagten, aber fie dienten nicht nur naber. Aberall wohl Zerstörung, aber unter ben Ruinen immer doch noch geschäftiges Leben, nur versett mit germanischen Elementen. Aus jener gebrochenen Rulturwelt aber ging immer mehr in Sitte und Lebenshaltung, in Denken und Uns Friesen, von dem wir noch hören werden, begonnen schauen der Barbaren über. Auch die Geschichte des handels zeigt das. Der große weitverzweigte römische Handel ging freilich zu Grunde: feine Tradition wanderte mit den hauptresten antiker Kultur weiter nach Often, Konstantinopel wurde fein Mittelpunkt. Indessen hatten schon die uns gefundstapitalistische Richtung der ersten Raiserzeit, die Monopolwirtschaft, Gelderpressung und Münge entwertung der späteren Zeit den Verfall jenes Handels herbeigeführt, Vertehr und Erwerb unter: graben. Während der Völkerwanderung kom bann



Abb. 4. Deutsche Landschaft. Apfr. von A. Altdorfer (ca. 1480—1538). Dresden, Aupferstichkabinet. B. 70,

#### AND STORES Spuren der Entwickelung RAND BASASKERRE



Abb. 5. Deutsche Fluglandschaft. Apfr. von Augustin Sirschvogel. B. 75.

auch der handel mehr und mehr in die hande der langfam erweiterte. Er war freilich nur ein vollig Orientalen, die ihre Handelsherrschaft später: hin behielten. Und dies Moment hemmte wieder ben germanischen Raufmann in Deutschland selbst. Un fich aber waren die Germanen keineswegs nur Zerstörer des Handels: in den nach der Völker: wanderung entstandenen germanischen Reichen wurde diese Erbschaft vielmehr mit richtigem Blick geschont. Der handel hob sich im Oftgothens wie im Frankenreich, freilich blieb er in fremden Sans ben. Eine stärkere Entwickelung aber hinderten die unsicheren Verhältnisse der Zeit, die blutigen Stürme der Auflösung des Frankischen Reiches wie die größeren Raubzüge der Sarazenen und Normannen. Nur die longobardischen Städte famen zu größerer Handelsblüte und begründeten durch ihren Verkehr mit dem Drient den spateren Einfluß Italiens auf den gefamten mittelalterlichen Handel.

Es find dunkle Jahrhunderte, aus denen nur unfichere Runde zu uns gekommen ift. Aber diese vereinzelten Nachrichten zeigen uns doch, daß in dieser Zeit der deutsche Kaufmann nach wie vor feiner Thatigkeit nachging, ja fie im Laufe ber Zeit

unselbständiger Faktor, der neben den fremden Raufleuten, ben Glaven, Italienern und Juden wenig bedeutete und der in letter Linie vom großen Mittelpunkte im Often abhing, von Byzanz. Auch das völlige Überwiegen der Landwirtschaft in dem wirtschaftlichen Dasein, der noch lange vor: herrschende bäuerliche Charakter deutschen Lebens war ihm kein förderliches Moment. Indessen seben wir doch Spuren der Entwickelung. Eine oft wiederholte Geschichte von dem Franken Samo, in ihren Einzelheiten allerdings faum unumstößliche Wahrheit, ift für die Bedeutung, die deutsche Raufleute damals haben konnten, charakteristisch. Dieser Samo war aus dem Sems nonengau mit mehreren Genoffen um 613 auf einer Handelsreife zu den Wenden gekommen, die damals mit den Avaren im Rriege lagen. Er unterstütte sie und zeichnete sich derart aus, daß ihn die Wenden zu ihrem haupte fürten. In dieses durchaus dauerhafte Reich des jum herrs scher gewordenen Kaufmanns kamen um 630 frankische Raufleute, die jedoch teils getötet, teils beraubt wurden. König Dagobert forderte dafür



Abb. 6. Merfur. Allegorie. Holgschnitt von S. Burgtmair (1473-1531). Berlin, Kupferftichkabinet. B. 45.



Abb. 7. Deutsche Landschaft. Holzschnitt aus Bergil. Strafburg, Grüninger 1502.

Genugthuung, ja es fam deshalb jum Rriege. Wir erkennen daraus die Wichtigkeit, die man das mals den Kaufleuten schon beimaß, wir erkennen weiter die Fortdauer des binnenlandischen gers manischesslavischen Handels, der freilich, wie wir noch sehen werden, größtenteils in der hand der Slaven lag. — Eine andere Nachricht führt uns zu den deutschen Raufleuten des Nordens. Um 710 besuchten sächsische Raufleute, 753 friesische die Meffe von St. Denns. Insbesondere die Friesen. die der heilige Luitger damals auch in Pork hans belnd traf, muffen uns intereffieren. Die Lage ihres Landes, das den Kreuzungspunkt für die Züge Rhein: England und Nordsee: Ranal bildet, mußte den Handel, namentlich den Seehandel geradezu herausfordern. Aber ihr angeborener Drang nach dem Meere fam hinzu und führte sie auf ihren Handelsreisen bis nach Island. Aber sie drangen auch die Flüsse hinauf, so die Seine und den Rhein, bis zu den alten einst römischen Städten und führten Wollzeug (Fries) und Lein: wand dorthin und weiter über Land. Als geriebene Raufleute schildert sie gelegentlich schon der Monch von Sankt Gallen. Als die Franken von den mit ihnen im Heere gemischten Galliern deren furze purpurne Kriegsröcke nachäfferisch annahmen, ließ es der Raiser, weil sie ihm für den Felddienst zweckmäßig schienen, zunächst geschehen, bis er bes merkte, daß die Friesen diese kurzen Rocke zu dems selben Preise verkauften, als früher die langen und weiten. Da wurden nur diese den Friesen zu vers kaufen gestattet. Namentlich unter Karl dem Großen, der fie ftarter heranzog, gewannen fie er: höhte Bedeutung: in Maing, dem Centrum des damals beginnenden mittelrheinischen Berkehrs, hatten sie besondere Wohnplate, ebenso wie in Worms und Oppenheim. Karl der Große suchte überhaupt in richtiger politischer Erkenntnis den Handel zu heben, vor allem dadurch, daß er einer:

feits die Vorbedingung gedeihlicher Handelsthätigs feit, die Pacifizierung unruhiger Gebiete, durchzus setzen strebte, andererseits die unsichere Existenz des sahrenden Raufmanns durch erhöhten rechtslichen Schutz — sie sollten den unmittelbaren Schutz des Raisers genießen — in folgenreicher Weise vorsteilhaft änderte.

Aberes trat doch, wie schon hervorgehoben murde. in dieser ganzen Periode der deutsche Kaufmann hinter dem fremden sehr erheblich zurück. Alt war ber Sandel der Deutschen gur See, insbesondere mit Standinavien, aber der nordgermanischestandinas vische Raufmann war seinem deutschen Vetter doch weit voran. Die abenteuerlichen Wifingerfahrten der rauberischen Nordmanner, die überall die Sees füsten überfielen, tief in den sonnigen Guden einers feits und bis nach Grönland andererseits kamen. find nicht schlechthin für das nordische Leben charaf; teriftisch. Auch hier führte der Seeraub oft zu fried: lichen Anknüpfungen mit fremden Ländern durch Umtausch der Beute, also zum Handel. Und diese Thatigkeit war hochgeachtet. Selbst Königsföhne hielten fich mitunter für sie nicht zu aut, wie Harald Harfagre Sohn Biorn, den seine Brüder, freilich etwas spöttisch, den Kaufmann nannten. Aber auch die stolzesten Wifinger triebenzugleich Sandel. und ebenso weitberühmte Stalden, wie halfred Vandraedaskald und Sighvat. Insbesondere mit Rugland bestand ein lebhafter Verkehr, der durch Vermittelung flavischer Völkerschaften die alte Verbindung des hohen Nordens mit dem Gude osten, mit dem Prient neu belebte. Mit dem Glaven fand auch der Deutsche, wie wir saben. in alten handelsbeziehungen. In den Gegenden der Elbe und Saale fand der lebhafteste Austausch zwischen beiden Wölkern statt. Bis in die aparische Mark, von Bardewief und Magdeburg bis Res gensburg zogen sich die Handelsplate, die Karl der Große als Grenzstädte, über die hinaus die reisenden Kaufleute aus Deutschland nicht gehen follten, bestimmt hatte. Aber während der deutsche Raufmann sich wesentlich auf diesen Grenz verkehr beschränkte, war, wie eben gezeigt ist, der Slave im Besit des Aftivhandels im ganzen Offen und vermittelte zwischen der Levante und dem Rorden und Rordwesten. Un den Ruften der Dit fee ferner zeigten fie fich als außerst betriebfame



### REST ST Stability Raufleute RERERENER DER DER DE STE

und rührige Raufleute: im Obotritenlande lag schon im 9. Jahrhundert ein wichtiger handels: ort der Wenden, Rereg. Aldenburg, Altlübeck, Belgard und bas fagenhafte Vineta spielten ebens falls eine Rolle. Das in diefer Periode auf: blühende Schleswig verdankte dies nur dem flavis schen Handel. Weder dem Standinavier noch bem Slaven konnte sich der deutsche Raufmann gleichstellen, wenn wir auch von der Regsamkeit der Nordwestdeutschen schon sprachen und sächsie sche Raufleute nicht nur in Frankreich, sondern auch in Norwegen, rheinische aber in England er: wähnt finden, und wenn auch namentlich in der Rheingegend auf der alten römischen Grundlage sich allmählich eine stärkere Handelsblüte ente wickelte. Wesentlich blieb er doch auf den Binnens handel bei den Klössern und in den wenigen Städten, an den Pfalzen und größeren Frobnbofen beschränkt, hatte aber auch hier erfolgreichere Rebenbuhler, die Juden. Sie waren die eigents lichen Träger des Handels im franklichen Reich geworden, gewissermaßen als überkommenes Erbe aus dem zerfallenen Romischen Reiche. In Schwaben find schon aus dem 4. Jahrhundert

Judendenkmale erhalten. Sie reiften weit hinaus in die Ferne, ja bis Indien und China, aber fie

waren auch in ben Haupts gegenden des Handels, in den Rheins und Dos naugegenben zahlreich fässig. Als rüh: rige Leute wußte sie Karl der Große, der übers all die Hebung des Verkehrs in den Vorder: grund ftellte, ju schäßen und ers laubte ihnen überall im Reis herumzu: che ziehen, freilich

Abgaben. Wie sehr sie auch noch zur Zeit der fach: fischen Raiser im handelsleben überwogen, zeigen ihre Erwähnungen in den Quellen, in denen j. B. einmal der Begriff Kaufleute (mercatores) durch den Zusat naher erläutert wird: "das heißt Juden und die übrigen Raufleute." Dft, wie in Magde: burg, galt Jude und Kaufmann als ein und der: felbe Begriff. Wie Karl der Große, nahm fie auch Ludwig der Fromme in seinen besonderen Schut. ebenso waren ihnen manche Stadtherren sehr ges neigt um der Vorteile willen, die ihnen die Bes triebsamkeit der Juden brachte.

Meben dem Juden traten nun für den einheimis schen Raufmann auch der Wende (Slave), der seinen handel oft in das Innere Deutschlands ausdehnte, und allmählich auch der Italiener, der Lombarde als Konkurrenten auf. Auch trieben wohl Leute Handel, denen diese Thatigkeit an fich recht fern lag, nämlich die Monche, die allerdings mehr, wie auf vielen Gebieten, als Verbreiter höherer Bedürfniffe dienten, indem fie die Erzeuge niffe der Runft und des Kunsthandwerks gelegents lich verkauften. Aber oft auch andere Waren. Regino von Prum verbot g. B. den Geiftlichen bas faufmännische Umherreisen. Die Klöster hatten für ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse ebenfo



gegen besondere Abb. 9. Judifcher Wecheler im Gesprad. Solzschnitt aus: B. v. Brepdenbach, Reise. Maing 1486.

# No Comfang und Art des Handels WN WN WN WN WN WN



Mittelalterliche Landichaft. Solgichnitt aus: Livius, Romifche Siftorien. Maing Schöffer, 1523.

wie die größeren freien Grundbesitzer eigene aber erft spat endigte diese unschöne Thatigkeit des Händler, die auf ihren Karren dieselben vertrieben und die notigen Bedürfniffe dafür einholten. Das entspricht übrigens durchaus dem Ums stand, daß auch alle gewerbliche Thätigkeit auf den kandereien von Leibeigenen betrieben wurde. So war denn auch der Handel mit den Produkten derselben nur selten in den Handen eigentlicher Raufleute. Deren Waren bildeten in diefer Periode vielmehr zum Teil wie früher Metallwaren, Waffen, Edelsteine und Schmuckgegenstände, Wachs, Pergament, Leinen, und Wollenzeug, auch gange Gewänder, Pelzwerk, Bieh, namentlich Pferde, Wein und Gewürz. Ferner wurden bes reits Fische, wie die der Offsee durch die flavischen, so die der Nordsee durch deutsche Kaufleute ver: trieben: eine unmittelbare Folge ber von ber Rirche gebotenen Fasten. Endlich war der Rauf: mann, namentlich der Jude, in dieser Periode noch Menschenhandler. Deutsche Sklaven, oft schone Knaben, gingen nach Gallien und Spanien, aber auch in den Offen; in Deutschland aber wurden maffenhaft kriegsgefangene Sklaven durch jübische Raufleute verkauft. Diezahlreichen Kriege lieferten überhaupt wesentlich das verkäufliche Sklavenmaterial. Doch wurden Kinder auch oft von den Eltern verkauft. Helmold erzählt, daß auf einem Markt in Mecklenburg einmal 7000 Sklaven zum Verkauf standen. Allmählich suchte man diesen Handel, für den man besondere Zollabgaben erhob, zu beschränken; man verbot die Ausfuhr in nichtehriftliche Lander und den Verkauf an Juden,

frühmittelalterlichen Raufmanns.

Die Zeit der sächsischen Raiser, in der sich erst eigentlich die Grundlagen einer nationalen Kultur bildeten, ist auch die Periode, die die bisher ers tennbaren Elemente eines einheimischen Rauf mannsstandes - die Bezeichnung Stand ift vor: her noch kaum zu verwenden — zu größerer Bes deutung erhebt. Es beginnt die Zeit, die durch lange Rämpfe, später aber durch die gewaltige That der Kolonisation des Ostens die Slaven im östlichen Deutschland unterworfen oder vernichtet werden, damit zugleich den deutschen Raufmann über seinen flavischen Nebenbuhler triumphieren fab. Es ift die Zeit, die die Anfänge entwickels teren Städtewesens sah, durch das die fauf: mannische Thatigkeit zu dem wichtigsten bürger: lichen Lebenselement wurde. Der stärker forts schreitende deutsche Raufmann wurde endlich auch bem standinavischen Vetter unbequem, zumal seitdem er an Stelle bes Slaven getreten war.

Den Juden traten die deutschen Raufleute alls mählich durch ihre Zahl gegenüber, aber immerhin blieben jene auch in dieser Zeit noch ein sehr eins flußreiches, oft auch sehr gehegtes Element. Die Art, wie der Bischof Rüdiger von Speier, der ihnen 1084 einen Freibrieferteilte, von ihnen fpricht, ist sehr charakteristisch. "Als ich Speier zu einer Stadt erhob, da meinte ich feine Ehre taufendfach zu vermehren, wenn ich auch die Juden mit hinzus nahm." Überall hatten fie besondere, aber nur für bestimmte Jahre verliehene Privilegien, deren Er:

neuerung den Stadtherren jedesmal viel Geld brachte. Als Bürger waren sie von den Lassen befreit, dassür aber an den Rechten der Gemeinde nicht beteiligt. Sie waren persönlich frei und konnten selbst Grund und Boden besitzen. Erst der Beginn der Kreuzzüge entsachte am Rhein und an der Donau die Judenversolgungen. Das eigentlich treibende Motiv war aber doch nicht das religiöse, sondern die Eisersucht des sich um diese Zeit konsolidierenden einheimischen Handelsstandes, die in den Städten den Has gegen die Juden, die man nun nicht mehr brauchte, schürte.

Mannigfache Momente hatten schon bisher den Handel gefördert. War für die Germanen zusnächst das römische Imperium der Quell aller Civilisation gewesen, so war im frühen Mittelsalter alle Kulturthätigkeit mehr oder weniger durch



Abb. 11. Landschaft. Holgschnitt aus: Spitory von Raiser Karls Sohn Lothar. Strafburg, Grüninger, 1514.

bie romische Rirchegefordert. Die bereits ermähnte Sandelsthätigfeit der Rlöfter und Geifflichen findet man auch bei anderen Volfern unter abnlichen Rulturverhaltniffen; Miffion und Sandel find oft verbunden. Ungleich wichtiger ift aber, daß die Rirchen und Rlofter Mittelpunkte für den Sandel überhaupt geworden waren. Vor allem aber fnüpfte fich an die firchlichen großen Teffe, zu denen die Bevolkerung zusammenströmte, das Reile bieten von Waren an. Die Bezeichnung der Jahr: markte durch "Messe" deutet noch heute auf diesen Zusammenhang. Unter bem Gottesfrieden ent wickelte sich das Marktwesen. "Die Kirchen oder Teile derselben" wurden "als feste, feuersichere Riederlagestellen den Sandlern eingeraumt." Roch das knoner Konzil von 1274 verbot das Abhalten von Märkten in den Kirchen. Un der Gründung und Sebung von Märkten hatten die Rirchenfürsten ferner ein finanzielles Intereffe: überdies hoben fich durch dieselben ihre Site wirtschaftlich. — Ahnliche Motive trieben auch die weltlichen Fürsten. schon seit dem Könige der Offgothen, Theodorich. Bor diesem staatlichen Schutz ber Raufleute, den nachdrücklich für alle reisenden Kaufleute zuerst Karl der Große aussprach, trat der firchliche alls mählich zurück. Jest, unter den fächfischen Raifern, wurden immer neue kaiserliche Privilegien den Raufleuten einzelner Orte erteilt, d. h. ihnen dies selben Privilegien verlieben, die andere Orte bes reits besaßen. Damit wurden aus den gelegents lichen Märkten ftandige. Otto der Große stattete 3. B. die Raufleute Magdeburgs, feiner gutunfts; reichen Gründung, mit weitgehenden Rechten aus. Es ist charafteristisch, daß fremde Herrscher von den deutschen Kaufleuten als "des Raisers Rauf leuten" reden.

Indeß war ihnen die Epoche der sächsischen Kaiser noch in anderer hinsicht fördersam, einmal durch die überall im Innern eintretenden geord; neteren Zustände und die endgültige Abwehr räube; rischer Einfälle von außen wie der Ungarn, weiter aber durch die Verbindung des Kaisertums mit Italien und die dadurch hergessellten Beziehungen zu Arabern und Griechen.

Es ist ein bedeutsames Zeichen, welche Stellung der deutsche Raufmann unter diesen Verhältnissen sehr bald sich errang, wenn Otto der Große als TO TO TO TO TO TO THE SAME AND THE SAME SAME TO TO TO TO TO THE TO THE TOTAL TO THE



Albb. 12. Allegorie auf die Grundung Magdeburgs durch Otto den Großen. Holzschnitt aus: E. Botho. Eronecken der Sassen. Mainz, Schöffer, 1492.

Gefandten und Überbringer stattlicher Geschenke einen Kaufmann an den Griechischen Hof sandte, den reichen Liutfred von Mainz.

Fruchtbare Reime gingen überall für den Hans del in den deutschen Landen auf: bald schauen wir in ihnen lebhaftes faufmannisches Treiben, naments lich in den Gebieten der großen Fluffe, der Donau, des Rheins und auch der Elbe, und ebenso auf der See. Unter den salischen und den hohens staufischen Raisern nahmen die Städte einen gewaltigen Aufschwung, und langsam wird in ihnen, wie noch zu zeigen sein wird, der Rauf: mann ein maßgebender Faftor. Schon beginnen die weithinreichenden Rultureinflusse der Kreuze juge, und seit dem Ende des elften Jahrhunderts beginnt der Strom der deutschen Auswandes rung nach dem Often, beffen Germanisation von weittragendster Bedeutung für den Raufmann wurde.

Ein rascher überblick mag das verheißungsvolle Gedeihen desselben in dieser Periode zeigen. Nach dem Brennpunkte des morgenländischen Handels, nach Byzanz, hatte der Deutsche um diese Zeit seinem Handel nach Besiegung der Ungarn Bahn

gebrochen: die Donau war die verbindende Strafe, und der Mittelpunkt für die neuerschloffenen Ges biete nördlich und südlich des Klusses war schon feit Karl dem Großen Regensburg, das jest feine Blütezeit erlebte, fpater aber por anderen Städten jurucktreten mußte. Überaus häufig ver: nehmen wir in den Quellen von begüterten Res gensburger Raufleuten: große Wohlthater des Rlosters St. Emmeran waren z. B. ber "fehr reiche" Raufmann Abalhart und ein anderer Namens Willihalm. Schon im 10. Jahrhuns dert finden wir seine Raufleute in Riem, von dort und von Moskau holen sie die morgenlandis schen Waren, in ihren handen ift der handel nach Böhmen und Tirol, aber auch der nach Bapern hinein und weiter an ben Main und Rhein. Und damit werden fie die wichtigen Bers mittler des Südostens mit der Nordsee. Man darf vermuten, daß banrische Warenzüge, die im 12. Jahrhundert Roblenz berührt haben, aus Regensburg stammten. Es war ein lebhaftes Handelsgebiet, mit dem die Regensburger dort anknüpften und in dem die römischen Traditionen nie gang untergegangen waren. Wir horten schon



won der Bedeutung von Mainz: es war der Mittelpunkt für den oberrheinischen Handel, den außerdem die Raufleute in Zürich und Konstanz, Straßburg, Speier und Worms beherrschten. Mainz, das 1060, das goldene Haupt des Reiches" genannt wird, von dessen reichen Rausherren wir schon vernahmen, das schon zu Karls des Großen Zeiten die Friesen angelockt hatte, trat aber alls mählich vor der Hauptstadt des niederrheinischen Handels, vor Köln, zurück. Schon im 11. Jahrs hundert verließen diese Stadt wegen innerer Unzuhen einmal 600 reiche (opulentissimi) Bürger, die zu einem guten Teil Rausleute gewesen seine werden, und von einem Typus dieser ihrer Großstausselleute werden wir noch hören. Der Kölner

Handel ging schon früh nach England, unter den deutschen Raufleuten in London nahmen sie die erste Stelle ein. Im 13. Jahrhundert hat Rudolf von Ems einen Kölner Großfaufmann, den guten Gerhard, zum Helden eines Gedichts gemacht. Hier möge dieser uns über die Seehandelsreisen der Kölner in dieser späteren Zeit unterrichten. Neben England, das ihm "wohl bekannt" ist, richtet sich sein Zug schon nach der Ossse:

"mit mînem guote ich kêrte hin über mer gên Riuzen ze Liflant und ze Priuzen."

Aber auch nach dem Morgenland:

"von dannen fuor ich gên Sarant ze Dâmascô und ze Ninivê."

Mit England handelten übrigens auch die friesischen Raufleute von Tiel, welches an Stelle des alten Duurstede sich erhoben hatte, beson: ders lebhaft; freilich standen diese wegen ihrer Sitten; und Treulofig: feit und ihrer Genuffucht in schlime mem Rufe. Es scheint übrigens, daß deutsche Kaufleute sich schon damals auch während des Winters in England aufgehalten haben, ba fie gewiffe Abgaben zu Weihnachten und Oftern darbringen mußten. Die Friesen dehnten überhaupt ihren früh begründeten handel immer weiter aus: sie betrieben nach wie por den Rheinhandel, aber fie be: gegnen uns auch auf immer fühnes ren Fahrten durch die Nords und Offfee, und weiter bis Island und Grönland: fie find die Borläufer der Hanseaten. Doch auch die fach: fischen Kaufleute regten sich jetzt ftärker: ihre Metropole war Magde; burg, und ihr Handel ging von hier nicht nur nach dem Innern, jum Harz und nach Thüringen, sondern die Elbe hinab zur Nordsee und andererfeits in die flavischen Gegen: den hinein jum Obergebiet und jur Offfee. Abam von Bremen berichtet von fächfischen Untommlingen ander



Abb. 13. Ansicht von Köln am Rhein. Holafchnitt aus: Ehronif von Köln. Köln, Koelhoff 1499.

# REPRESENTATE Elemente pes Yantmanneltanpes AAAAAAAAA 10



Abb. 14. Mittelalterliches Sandelsschiff. Holgschnitt aus: Petrarcas Troffpiegel. Augeburg, Stepner, 1539.

Obermundung, und fogar das Weichfelgebiet scheis nen sie betreten zu haben, denn man findet dort deutsche Münzen aus der fächfischen Kaiserzeit. Mit ben Miffionaren, fo mit Ansgar, drangen fie in Standinavien ein, und auf den danischen Inseln, wie in Schweden und Norwegen beweisen wieder zahlreiche Manzfunde ihr Vordringen. Mit dem zwölften Jahrhundert waren die Deutschen bereits in diesen Gegenden völlig beimisch und hatten in vielen Orten den Handel an fich gebracht, naments lich z. B. in Bergen. Freilich erlebten fie gerade dort 1186 ein Miggeschick: sie wurden durch ihre Weineinfuhrläftig, und als einmal durch den Wein: genuß fich eine Schlägerei zwischen den Mannen des Königs Sverrir entwickelt hatte, rief dieser die fremden Handler zusammen und hielt eine Rede, die uns den Umfang des Handels der Deuts schen, aber zugleich wohl auch ihre Unbeliebtheit veranschaulicht: "Wir wollen für ihre Herkunft allen englischen Mannern danken, die Weizen, Honig, fein Mehl und Gewand herbringen; ebens so wollen wir danken allen, die Leinwand und Linnen, Wachs und Reffel zuführten, das find die von den Orfnens und Hialtland, von den Faerens und Island; auch allen übrigen danfen wir, die

uns brachten, was man nicht missen kann und was diesem Lande nüßt. Aber die Deutschen, die in geswaltiger Menge und auf großen Schiffen herskamen, die Butter und dürre Fische zum Schaden des Landes fortschleppen und dafür Wein geben, diesen Südmännern weiß ich für ihre Fahrt großen Undank und sage ihnen, sosern sie ihr Leben und ihr Seld behalten wollen, daß sie auß schleunigste davon fahren. Denn ihr Gewerbe thut uns und unserm Reiche nicht not." Verließen auch damals die Deutschen Bergen, so kamen sie doch später wieder, und der Skandinavier wurde immer stärker dem deutschen Kaufmann tributpslichtig.

Jest ist der deutsche Raufmann, den wir so tapfer überall vorwärtsschreiten sahen, den wir selbst in Ronstantinopel und Cordova antressen, ein bedeutungsvoller Faktor im Leben der Nation geworden, jest dürsen wir von einem deutschen Raufmannsstande sprechen. Jest mag es auch lohnen, uns näher über sein Leben und seine Thätigsteit zu unterrichten.

Die Elemente, aus denen sich dieser zufunfts, reiche Stand — von den Juden abgesehen — gesbildet hatte, waren im wesentlichen, wie schon zu germanischer Zeit, freie Landsassen, vielsach reich

2\*



Barlaam überreicht Jofaphat im Gewand eines Raufmanns ein Rafichen. Holgschnitt aus: Hiftorie von Barlaam und Josaphat. Augeburg, G. Zainer, 1477

gewordene Grundbefiger, die in der fladtischen feit des Eigenhandels trieb jeden gur Reise, erft Entwickelung aufgingen, oft auch Leute von edler Abkunft ohne Grundbesit, andererseits aber wohl auch Freigelassene oder Hörige, die aus den ums liegenden Domanen entlaufen waren. Das lettere Element wird aber nur Rramer gestellt haben. Denn gerade der Umftand, daß ein handwerf nur von Hörigen und Rnechten betrieben werden konnte. veranlaßte, daß die neuen freien Elemente, die jett zu der älteren agrarischen Bevölkerung der Stadte und Plage hinzuströmten, eben nicht ein Handwerk ergriffen, sondern sich vorzugsweise bem handel widmeten. So wird benn auch ber Raufmann überall in der Fremde als freigeborener Mann angesehen und behandelt, wie denn perfons liche Freiheit eigentlich eine Grundbedingung feines unbehelligten Wanderns war. Gleichwohl war ihre Stellung daheim in den Städten anfangs eine eigenartige und schwankende. Tropdem fie neben den handwerkern gewissermaßen erft die eigentliche städtische Entwickelung begründeten, waren sie wie jene ursprünglich nicht ratsfähig. Es waren eben neue, der alteren aus Ministerialen, hörigen und Geiftlichen bestehenden Bevölkerung wie unter sich fremde Elemente. Schloß aber den

Handwerfer seine unfreie Herkunft vom Rate aus, so scheint dem Rauf mann, der zur höheren Bürgers schaft gehörte, ein anderes Moment in erster Linie jene Sonderstellung eingetragen haben: das war seine häufige Abs wesenheit, sein fortwährendes Reiseleben.

Auch des größes ren Kaufmanns Leben war fein friedliches und stubenhockerisches. Die Notwendias

spater entlastete den Pringipal das Reisen ber Diener, der Faktoren. Natürlich spielte fich ein Teil bes Geschäfts am Plat ab: die Waren wurden an die Bevölkerung nicht nur, sondern auch an sonstige ansässige oder heranziehende fremde Raufleute verfauft. Ebenfo mußte aber der Raufmann zu den Märkten in die Fremde. überhaupt an andere Orte ziehen, um feine Waren abzusetzen oder neue zu holen. Oft brachte er lange Zeit in der Fremde zu. Roch fehlte das Band Schriftlicher Rorrespondenz, teils aus Schrifte unfunde der handeltreibenden, teils wegen der noch ganglich unentwickelten Berkehrsverhaltniffe. Die rauben Seiten, die folch raffloses Reiseleben für ben Raufmann hatte, verrat fein damaliges Außere. Grob und dauerhaft war fein Reifetleid, aus festem Leder die roten Schube. Den Rock balt ein farter Gurt gufammen, an dem die Geldtafche hangt und ein langes Meffer. Um Sattel meift zog er nur mit einem Lastpferde umber hing der Futtersack und zuweilen das Schwert: benn durch Friedrich I. war den Kaufleuten mobil das Schwertführen wegen der Rauber erlaubt aber es follte am Sattel hangen ober im Bagen



Beilage 1. Raufmann im 14. Jahrhundert. Miniatur aus der Manefsischen Liederhandschrift. heidelberg.



#### THE TARKS AND THE WEST OF THE STATE OF THE S



Abb. 16. Mittelalterlicher Kleinhandler. Holfchnitt aus: Wesop, btich. von Steinhövel. Ulm, Joh. Zainer, ca. 1475.

liegen. Aber in der Regel waren fie doch wohl damit umgürtet wie die Ritter. Und auch einen Schild zu führen war dem Kaufmann nichts ungewöhne liches. "Mutter, es ist ein Raufmann", meint im Parzival zur Herzogin die altere Tochter über Gawein, und als diese auf die Schilde in seinem Bug hinweist, ist die Entgegnung: "Das ist oft der Raufleute Sitte!" Ebenfo begleitete ihn über See nicht nur die Schifferjacke, sondern auch das Retten: hemd, das ihn wappnete gegen Stoß und Schlag im Rampf mit ben Geeraubern. Denn er jog oft aus wie ein Rriegshauptmann an der Spike feiner Schar und vertraute nicht nur dem Schute eines gewappneten Geleits. Go tragt er benn auch daheim gern das Schwert an der Seite, und noch in spaterer Zeit wird j. B. in einigen Ordnungen des Artushofes zu Danzig den Raufleuten verboten, Meffer mitzubringen, die über eine Elle lang find.

Auch der kleine Handler wagte sich oft mit gestinger Begleitung weit hinein in die flavischen und heidnischen Lande, und da mochte ihm oft das Schwert von Nuten sein. Man mag eine Borsstellung von solcher Thätigkeit wohl gewinnen, wenn man an einen heutigen europäischen Händsler denkt, der Monate lang mit seinem Ochsenswagen etwa durch das südwestafrikanische Innere sährt und, wo er anhält, um sich eine lärmende, oft drohende Menge sieht. Indes zog der Raussmann damals doch selten allein, einmal wegen des genossenschaftlichen Zuges, der im mittelalterlichen Menschen sieckt, aber auch in richtiger Beurteilung der starken Gefahren, die ihm unterwegs drohten.

Nicht nur in der Fremde traten sie ihm entgegen. Mit den Wassen umgehen zu lernen, zwang ihn die überaus große Unsicherheit auch der heimischen Straßen. Näuber trieben zu Lande wie zur See damals ihr ausgedehntes einträgliches Gewerbe; oder es herrschte Fehde, und der unschuldige Rausmann mußte das Betreten der feindlichen Gebiete mit Gut oder Leben büßen.

Sich durch Zusammenschluß gegen Gefahr zu sichern, erforderte vor allen Dingen der Seehans del. "Wer sich der Kaufmannschaft widmet", heißt es im Ronigsspiegel, "muß fein Leben vielen Ges fahren aussegen, bald im Dzeane, bald in heid: nischen Landen, und immer bei unbekannten Leus ten." Über die Schiffe der alteren Zeit, die sich von den füdlichen Galeeren durch Breite und Rürze und den stetigen Gebrauch der Segel durch: aus unterscheiden, liegen nur unvollkommene Abs bildungen vor, wie die nebenstehende, die auch noch verhältnismäßig spät ift. Wohl konnte der reiche Großhandler eine Reihe eigener Schiffe ausrusten\*) und den von Handelsdienern bes gleiteten Chef einer Sandelsexpedition Spielen. Der gute Gerhard hatte g. B. feinen Schreiber an Bord: "ein schriber ouch bi mir beleip, der min zerunge an schreip", also die Bücher führte. Aber die kleineren thaten sich zusammen, schon weil des einzelnen Waren allein den Schiffs,

in mîner phlege wâren wîse marnaere (erfahrene Seeleute) guot den was erkant des wâges fluot.



Abb. 17. Altere Schiffsdarstellung. Holzschnitt aus: Buch der Zerstörung Trojas. Augsburg, Sorg. 1479.

<sup>\*)</sup> Bom guten Gerhard, dem Kolner Großtaufmann, beißt es:



Abb. 18. Vierraderiger Frachtwagen. Holzschnitt aus: Vergil. Strafburg, Gruninger 1502.

bauch nicht füllen konnten. Und weiter vereinigten sich dann die Rauffahrer einer Stadt oder einer Landschaft gern zu kleinen Flotten, die Schutz gegen die seindlichen Raper oder die Seeräuber geswährten, deren Schiffszahl aber auch den fremden Völkern, die das Ziel der Fahrt bildeten und deren friedliche oder seindliche Gesinnung oft unsicher war, imponierte. Wir vernahmen schon des norzdischen Königs Rede von der gewaltigen Menge und den großen Schiffen der Deutschen.

Es liegt im Geiste des mittelalterlichen Mensichen, solche genossenschaftliche Ausfahrt nun auch durch seste Formenzu binden. Als um das Jahr1040 friesische Seefahrer voll Wagemut gegen Norden suhren, um zu sehen, ob dort wirklich fein Land sei, da banden sie sich durch Eidschwur an einsander So wurde Ordnung auf den Schissen geswahrt, gegenseitiger Beistand in Gefahr gesichert und Streit um den Anteil am Gewinn verbindert.

Das gewählte Haupt der Genossenschaft war mit einigen andern der Hüter dieses Nechts der Gesnossenschaft. War man daheim wieder eingefahren, so war sie aufgelöst.

In ähnlicher Weise mochten sich oft Karawanen:



Abb. 19. Zweiraderiger Handelsfarren. Holgschnitt aus: Mesop, dtsch. von Steinhovel. Ulm, Joh. Zainer, ca. 1475.

# ARRARARA BELEitsabgabe und Zollplage WWWWWWWWWW

züge über Land zusammenschließen. Eine lange Reihe von zweiräderigen Karren und einigen viers råderigen Frachtwagen — diese überwogen erst seit dem 14. Jahrhundert — und mit ihnen eine große Schar von Raufleuten und (übrigens freien) Dienern wird fich öfter in die flavischen Länder hinein bewegt haben: und ebenfolche Züge befuhren die Handelsstraßen des Reichs.

seines Warentransportes geboten, die aber oft

febr zweifelhafter Natur mar: es war das Geleit, das ihm von dem Territorialheren, durch bessen Gebiet er zog, gestellt wurde. Das "Recht" dagu wurde oft an Städte oder eins zeine herren übertragen. Go heißt es in Wolframs von Eschenbach Wilhelm pon Drange: "nu was ein gewaltic man in der stat då für bekant, daz imz geleite was benant; von dem künege het er daz." Dft wurde dasselbe auch ein: fach annektiert. Der Grund für diese Begehrlichkeit lag in der Einnahme aus dem Geleit, das ber Kaufmann bezahlen mußte. Wollte einer die Ausgabe — zu der noch die Trinkgelder kamen vermeiden, so mochte er leicht von dem betreffenden Geleitsherrn felbst geplündert werden. Im Geleitsfall war allerdings der Geleitgeber für jeden Schaden verantwortlich, doch war dieser Erfat oft schwer durchzuseten. In späterer Zeit - um dies gleich hier zu er: wähnen — bildete sich das ganze Geleitswesen immer mehr su einem Unfug und zu einer argen Plage für den Raufmann aus. Kleine Herren und Ritter maßten sich auch noch eine Urt fach bezahlen. Im 14. und 15. Jahrhundert wurs den solche ungerechten Erhebungen von Abgaben immer aufs neue von den Obrigfeiten verboten.

Bu diesen Geleitsabgaben kam nun seit früher Beit eine noch stärkere Plage für den Raufmann, der die Landstraßen oder die Flüsse einherzog, das waren die Bolle. Die Freiheit der Strafen, die Rarl der Große dem Raufmann zugesichert batte, Freilich wurde dem Raufmann eine Sicherung eine Anordnung, die durch früh geübte Erpreffung von Zöllen, 3.B. durch Sperrung der Fluffe durch



Untergeleitsrecht an, und fo 2166. 20. Siebenspänniger Reisewagen. Holzschnitt von Schäufelin aus: mußte oft der Kaufmann zwie: Leonrodt, himmelwagen und Höllenwagen. Augeburg, Otmar, 1517. B. 118.

Seile, Anlegung von Brücken über trockenes Ters rain hervorgerufen war, war nur imaginar, auch das alleinige Recht der Könige an den Zöllen von den Unsprüchen der Landesherrn bald überwogen. Die im Mittelalter verbreitete Ansicht, von ber wir noch hören werden, daß der Rauf: mann feinen Gewinn auf unrechte Weise er ziele, erleichterte den verschiedenen Territorials herren, denen übrigens das Zollrecht auch immer freigebiger verliehen wurde, das Bestreben, dem Raufmann diesen Gewinn durch möglichst viele und möglichst hohe Zölle wenigstens jum Teil wieder abzunehmen. "Hüet iuch", droht die Herzogin im Parzival dem Gawein, "vor zolle ûfem wege: eteslîch min zolnære iuch sol machen fröuden lære." Man erhob übrigens auch von jedem Reisenden, 1. B. von den Aufgangern burch den Fußzoll, solche Abgaben. Entruftet konnte da wohl der sich abgabenfrei dünkende Ritter sprechen wie Wilhelm von Drange zu dem erwähnten Ges waltigen: "Ich pin wol zolles vrî. Mir gêt hie last noch soume bî: ich pin ein rîter, als ir seht." Wenn es weiter oft genug vorfommen mochte, daß die Zöllner noch über Gebühr hohe Abgaben verlangten, so barf andererseits als ges wiß angenommen werden, daß sie von den Rauf leuten ebenso oft durch falsche Angaben, 1.B. durch Behauptungen, vom Zoll frei zu fein, bintergangen wurden. Im übrigen war man noch nicht dahinter gekommen, daß der Raufmann die Zollabgaben durch Erhöhung seiner Warenpreise oft genua wieder einbrachte. In späterer Zeit nahm durch den steigenden handelsverkehr die Zersplitterung des Zollgebiets immer mehr zu, felbst Adels: einigungen errichteten Bollstätten. Auch die Städte suchten immer stärker der Zölle sich zu bemächtigen. schusen dafür freilich durch gegenseitige Verträge Zollfreiheit für die Bürger anderer Städte. Um der Zölle nur ja sicher zu sein, wurde sväter seit dem 14. Jahrhundert mehr und mehr ein Strafens zwang durchgesett, der die Raufleute dem Bolls nete unter allen Umständen zuführen follte.

Andererseits hatte man sich früh seinen Gewinn aus dem Seehandel durch das Strandrecht gessichert, und die Schiffbrüche, die die Waren in die Hände der Rüstenbewohner lieferten, waren damals sehr zahlreich. Obgleich das barbarische Necht durch einzelne Fürsten schon im 13. Jagrhundert aufgehoben wurde, blieb es doch lange praktisch in Gültigkeit. Viele Städte, besonders Lübeck, mußten



Abb. 20. Schiffbruch eines Kauffahrers. holgschnitt aus: Petrarcas Troftspiegel. Augeburg, Stepner, 1539.



Abb. 22. Abichluß eines Kaufes auf dem Markt. Holzichn. aus: Rodoricus Zamorensis, Spiegel bes menschl. Lebens. Augeburg, G. Bainer, ca. 1475.

sich für ihre Raufleute Privilegien gegen das Strandrecht faufen. Ein weiteres barbarisches Wagen, die den Grund des Weges mit der Achse berührten.

Man fieht, es ift ein allgemeines Streben, von dem der Mehrzahl der Bevölkerung erstaunlich dünkenden, aufblühenden handelsverkehr einen Gewinnanteil an fich zu bringen. Auch die Städte haben dies noch in besonderer Weise verstanden und zwar durch das Stapelrecht, das gewissen an Rreuzungspunkten, Flußmündungen, Grenzübers gangen liegenden Städten durch Privileg verliehen oder von ihnen auch ohne weiteres ausgeübt wurde. Alle die betreffende Stadt paffierenden Guter mußten danach ben Einwohnern eine Zeit lang zum Kauf ausgestellt werden, wovon die ans fäffigen Raufleute den Nuben hatten; ferner mußte für sie eine Abgabe gezahlt werden, auch ihre Beiterbeförderung auf städtischen Fahrzeugen ges schehen. Um dies Recht wirksam zu machen, übten auch die Städte in ihrem Gebiet ausgedehntesten Strafenzwang.

Haben all' diese Plackereien, die sich wie gesagt mit der weiteren Entwickelung des Handels meift erst stärker ausbildeten, diese Entwickelung doch nicht aufhalten können, so war dem Raufmann eine andere Einrichtung dafür von jeher vom

größten Rugen gewesen, das waren bie Martte und Meffen, auf benen völlige Freiheit des Handelsver: fehrs verbürgt war. Kam der Raufmann sonst in eine fremde Stadt, mußte er fich erft Friede sichern, ihn oft durch ein Geschenk erkaufen. Unders auf den Märkten, wo völlige Rechtssicherheit herrschte. alle Räufe ohne weiteres gültig waren, obrigfeitliche Wagen vor: handen waren und fo fort. Bon der ersten Entwickelung Dieser Markte baben wir schon vernommen: Rirche und weltliches Regiment haben sie gleichmäßig gefördert. Aber auch jedes größere friedliche Zusammens

strömen von Menschen veranlaßte leicht die Ver: anstaltung von Märkten. Turnierausschreibungen Recht galt auf Flüssen, die Grundruhr; berührte 4. B. waren oft auch Marktansschreibungen. ein Schiff den Grund, fo war das Gut dem Grund: Go lagt Ronrad von Burgburg in feinem herrn verfallen. Entsprechendes galt von den "Parthenopier und Meliur" gelegentlich eines Turniers

> "einen market Ûzbieten endelîchen, Durch daz von allen richen Koufliute kæmen aldå her. Und iederman nâch sîner ger Den krâm hier fünde veile."

Im 12. und 13. Jahrhundert gab es schon sehr große und bekannte Markte, ju benen die Rauf: leute von weit her kamen. Und ebenso fuhren die Deutschen in die Fremde, so der erwähnte gute Gerhard von Köln.

> "Dâ wart mir von wârheit In der heidenschaft geseit, Hie wære ein market jæreclich Ze dirre zît. dô huop ich mich Mit mînem koufschatz in ditz lant. Den græsten kouf, den ich vant, Den hân ich endeliche Mit mir brâht in ditz rîche."

Massenhaft strömten die händler zu den Märk: ten naturgemäß aus der nächsten Umgegend berbei.

Dasselbe Gedicht schildert diesen "großen Bus lauf der Leute":



Abb. 23. Edelsteinverfäufer. Holzschnitt aus: Ortus sanitatis. Mainz, J. Mendenbach, 1491.

"Der marner sach mit grözer kraft Die liute von dem lande varn Gegen der stat in grözen scharn Mit karren genuogen, Die gên der veste truogen Von koufe manege richeit."

Der eigentliche Markt, auf dem die Kaufleute ihre Waren feilboten, "ihren Kram aufschlugen", war noch lange in unmittelbarer Nähe der Kirchen. Die großen Jahrmarkte bedeuteten für die Bes völkerung die einzige Gelegenheit, fremde Waren anzuschauen und andere als die gewöhnlichen auf den Bochenmärkten feilgehaltenen Produkte einzu: kaufen. Wie der Markt in der Regel an das Zufammenftromen von Leuten angeknüpft hatte, fo beförderte er nun seinerseits wieder den Zulauf der Menschen, und bald knüpften sich an ihn große Bolksfeste, die bis in die Reuzeit gedauert haben. Neben den Jahrmärkten gab es namentlich für den Fleischverkauf fruh jene Wochenmarkte, die den Rleinhandlern zu Gute famen, deren bilde liche Darfiellungen allerdings einer viel späteren Beit angehören. Für den Großhandel aber begans nen allmählich bestimmte große Meffen besondere Bedeutung zu erlangen; davon werden wir noch später hören.

Die wesentlichste Hebung des ganzen Markte wesens lag aber naturgemäß in der Entwickelung der Städte. Sie wurden vor allem eben ständige Markte; und ihren Kern bildete neben bem Sand: werk mehr und mehr besonders im Norden die Rauf: mannschaft, die ihre oben berührte Sonderstellung bald mit einer maßgebenden vertauschte. Mit der zunehmenden Entwickelung des Handels, den jest eben einheimische Berufstaufleute trieben, mußte deren Unsehen wachsen. Die Kreuzzüge waren das für wie für die gesamte Rulturentwickelung das wichtigfte Ereignis. Neben bem religiöfen feht das handelspolitische Motiv von Anfang an im Vor: bergrund. Den Drient mit seinen Schäßen zu erschließen und sie in reicherer Fülle und auf direkteren Wegen als jemals vorher den Abend: ländern zu vermitteln, das war allgemeines Stret ben. Rrenzugsprediger wiesen auf die Vorteile der Eroberung Jerusalems oder Agnotens für den Handel hin; mit den Rreuzbeeren zogen ftets Rauf: leute einher, die mit raschem Blick die Lage mabre



2166. 24. Ein Wannenkramer, Frauen seine Ware anpreisend. Holdschnitt von Sans Frank 1516. B. 6.

#### Der Kramer.



Ich bin ein Krämer lange jar/
Rompt/vnd kaufft hie mancherlen Wahr/
Als Brüch/Pfeiffen/vnd Schlötterlein/
Item/Würk/Zucker vnd Brentn Wein/
Spiegel/Schelln/Räm/nadl vn Harbät/
Leckfuchn/Nestel vnd Brillen gnannt/
Die Krämeren mancherlen Wahrn/
Erfand lieber Pater vor jarn.

Abb. 25. Der Kramer. Holgschnitt von J. Amman aus: Beschreibung aller Stände. Frankfurt 1568. A. 231, 30.

zunehmen suchten; die geistlichen Ritterorden be, teiligten sich lebhaft am Großhandel; seit der Be, gründung der christlichen Kreuzsahrerstaaten kam in den dortigen Handel vielsach sesse Drganisation, und überall suchte man ihn zu begünstigen. Wie hob daß alles die Bedeutung des Kaufmanns! Indiesen beiden Jahrhunderten, die eine so völlige Umgestaltung der Kultur herbeisührten, war er der Hauptvermittler nach der materiellen Seite der Lebenshaltung hin. Schon vorher war er den Fürsten und Herren nicht nur wegen der Einsnahmen, die sie von ihm hatten, nicht nur auß Rücksicht auf die Bestriedigung allgemeiner Bedürfinisse der Bevölkerung durch ihn, sondern wesents

lich auch als Bringer ber feinen Spezereien, ber Belge, ber Ebelfteine, ber feinen Seidenstoffe ein geschätter Mann gewesen. Jest famen die Dinge, Die aller Welt damals als erfebnte Roffbarkeiten erschienen, in Fülle in das Land. Er brachte fie felbst aus der Ferne oder er holte fie aus Italien. bas jest ben Byjantinern die Borberrschaft ab: genommen hatte, oder er brachte fie von den flandris schen und englischen Städten nach dem Morden und Often. Jest begannen die höfische Lebens: haltung und ber Lurus des Rittertums, und mächtig fliegen die Bedürfniffe, benen der Raufmann ge: recht werden mußte. "Schmuck für Ritter und für Frauen" führten die als Kaufleute verfleibeten Hegelingen in der Gudrun mit fich. Als Frute biefen Plan empfiehlt, schlägt er vor, daß horand. fein Reffe, "in der Bude" fiehen foll: "Schnallen und Spangen verfauf er ba ben Frauen, Gold und Ebelfteine." - Und auch in den Städten bob fich der Bedarf: Prunt und Lurus übten ihren Bauber, immer unter Bermittelung bes Rauf: manns. Er felbst aber wurde reich und reicher. er vereinigte fich mit den ariftofratischen Elementen ber Stadt, benen jest der Sandel felbft bald ein ers ftrebter Beruf wurde: die Ritterbürtigen der Stadte und die Raufleute wuchsen zusammen. Ein zweites Moment, das ihm mächtige Geltung verschaffen mußte, war fein weiter Horizont, feine Kenntnis von fremden Sitten und Sprachen, die erworbene Beltklugheit und Energie fowie feine Erfahrung. So wurde er ein machtiger Mann in der Stadt. das städtische Recht wurde wesentlich ein Recht ber Raufleute, und ber Rat ber Stadt mar ibr

Diese Bebeutung des Rausmanns in den Städten, wo er neben dem Gewerbe den Hauptsberuf repräsentierte, war den Zeitgenossen so hands greislich, das Bürger und Rausleute identische Besgriffe waren. Mercatores sind die Stadtbewohner überhaupt. Baumann und Kausmann heißt das mals so viel wie Bauer und Bürger. In vielen Städten heißen die ältesten Kirchen die Kirchen der Kausseute.

Aus diesen Bezeichnungen hat man mit Unrecht gefolgert, daß nur die Kaufleute Bürger gewesen seien, daß von ihnen Städte gegründet seien und so fort. Entsprechend hat man eine Kausmanns

ailbe ber alteren Zeit angenommen und ihr eine außerordentliche Bedeutung beigelegt. Doch konnen diese Dinge hier nicht erörtert werden. Natürlich aber haben die Genoffenschaften unter den vers schiedensten Ramen im Leben des mittelalterlichen Raufmanns früh eine Rolle gefpielt, gerade weil fein Beruf leicht zum Jusammenschluß führen mußte. Doch mag ihre Entstehungsweise sehr verschieden fein, und feineswegs in allen Stadten hat es Raufmannsgilden gegeben. Die steigende Bes deutung und der Reichtum der großen Kaufleute in den Städten verlieh aber diesen Genoffen: schaften bald einen erklusiven patrizischen Charafter: sie schlossen sich gegen die Innungen der Handwerker, aber auch der Krämer durchaus ab. Aus dem 12. Jahrhundert find nur wenige bes fannt, bedeutend mehr aus dem dreizehnten. Auch das Gedicht des Rudolf von Ems "Der gute Ger: hard" nennt die Genoffenschaft der großen Rauf: leute wiederholt. Go heißt es einmal:

> "Daz ir rîcheit unde guot in grôzer rîchlîcher kraft næment in der gnôzschaft, in der ich koufman bin genant."

Früh tritt das gesellige Moment gerade in Folge des Reichtums hervor. So mußte um 1280 ders jenige, der in die Brüderschaft der Eisenhändler zu Trier eintrat, ein Mahl mit sieben Gängen vers anstalten.

Für die späteren Zeiten wird uns das Leben in diesen Genossenschaften, über die wir aus der älter ren Periode sehr wenig wissen, noch beschäftigen. Auf jeden Fall sind sie aber auch Mittel gewesen, die wachsende Macht des Rausmanns noch zu steigern und zu besestigen.

Naturgemäß gab es verschiedene Kleinhändler, der ja im Grunde den Anfangstypus jedes Handels dans dels darstellt, war auch in dieser Zeit noch start vertreten. Er zog mit seinem "Kramkorb" auf dem Lande umher und mochte namentlich in den Burgen gute Abnehmer sinden. Er brachte den Frauen Garn, Nadeln und Spindeln zu ihrer Arbeit, bot aber auch sertige Dinge, wie Gürtel, Läschchen, Beutel aus, daneben wohl auch Putzsachen und allerlei Tand. Andere führten Lebenssmittel umher, namentlich Wein. Ebenso wurden

Fische von den Städten aus auf dem Lande verstrieben. Eine höhere Stuse repräsentiert der Krämer, der, irgendwo ansässig, zu den Märkten an fremde Orte zog und dort eine größere Anzahl von Waren in ausgeschlagener Bude seilhielt. Diese fremden Krämer waren aber zu Gunsten der einheimischen in ihrem Handel vielsach besschränkt. In vielen Hansessädten wurden übershaupt nur diesenigenzugelassen, die in einer andern Hansessadt wohnhaft waren. Auch waren ihnen eben nur die Markts und einige andere Tage als Versaufszeit gestattet. Viele Krämer verließen auch ihre Vaterstadt überhaupt nicht, sondern beschränkten sich auf einen sessen Rleinhandel

# Der Kauffmann.



Ich aber bin ein Handelsmann/ Hab mancherlen Währ ben mir stan/ Würk/Arlas/Thuch/Wolln vi Flachs. Sammat / Seiden/Honig und Wachs/ Und ander Wahr hie ungenannt/ Die führ ich enn und auß dem Land/ Wit grosser sorg und gfehrlichkeit Wann mich auch offt das unglück reit.

sachen und allerlei Tand. Andere führten Lebens: Abb. 26. Der Kaufmann. Holzschnitt von J. Amman aus: mittel umber, namentlich Wein. Ebenso wurden Beschreibung aller Stände. Frankfurt 1568. A. 231, 30.

in einem offenen Laden oder einer Bude. Haussteren durste der Krämer nicht, wie für ihn auch sonst allerlei einengende Borschriften bestanden. Auch die Krämer hatten ihre Gilden und Ses nossenschaften, die nur den Mitgliedern ders selben den Verkauf mit Kramwaren an dem bestreffenden Orte gestatteten.

Zwischen Krämer und Raufmann unterscheidet das Mittelalter meift sehr scharf. Die Scheidung war oft sehr willkürlich. Den Krämern waren einerseits nur bestimmte Waren, andererseits nur eine bestimmte Menge berfelben zu vers faufen erlaubt. Gleichförmigkeit berrschte in diesen Bestimmungen aber nicht: sie fallen auch meift in eine spätere Zeit. Wie unter dem Rramer der Höcker fand, der meift ungunftig die Waren in fleinerer Menge, als fie der Krämer verkaufen durfte, und diejenigen, die der Krämer überhaupt nicht verkaufen durfte, vertrieb, so stand über ihm ber Raufmann, ber überall bin nach Belieben reisen konnte, unter des Raisers Schut ftand, fein Geschäft im Kaufhause betrieb und sich vom Rat der Stadt unabhängig fühlte. Einen Teil der Rauf: leute namentlich der niederdeutschen Binnenstädte, bäufig den angesehensten, bildete das "Gewerbe" der Gewandschneider, d. h. der Tuchhändler, die oft Große und Kleinhandler zu gleicher Zeit waren. Sie hatten einen der damals wichtigsten Urtikel des europäischen Handels in ihren handen und

waren vielfach die Führer der Raufmannschaft. Oft werden Kaufmann und Sewandschneider als gleichbedeutend gebraucht.

Auch für die großen Kausleute war die Form des Handels immer der Eigenhandel, der persönliche Eins und Verkauf der Waren. Die persönliche Leistung war alles, groß war die Rücksichtslosiskeit gegen andere, Eigensucht und harter Erwerdsssinn überall ausgeprägt. Außerhalb der Familie gab es für den Kausmann kaum Unterstüßung in seinem Betrieb. Immerhin dürsen wir aber doch bei den Großkausleuten schon des 13. Jahrhunderts Gehilsen annehmen. Den "Schreiber" des guten Gerhard lernten wir schon kennen.

Die soziale Stellung, die der damalige Große kaufmann erlangt hatte, war eine sehr hohe ges worden, trohdem wir noch nicht die Zeit der eigentslichen Blüte des Handels erreicht haben. Der überraschend schnelle Aufschwung desselben durch die Kreuzzüge bewirkte, wie erwähnt, ebensowie der ganz neue außerordentliche Umfang der Handelse beziehungen und die schnell wachsenden Bedürfenisse der Bevölkerung, daß der Gewinn einzelner Kausleute, die sich in die neuen Berhältnisse rasch und geschickt fanden, ein außerordentlich großer und schneller war. Hundert Prozent Gewinn und mehr war nichts ungewöhnliches. So sagt auch der gute Gerhard:

"Swenne ich wider kæme, Daz ich zwivaltic næme Mîn silber wider und dannoch mê."

Wir können bereits im 12. und 13. Jahrhundert von einer Handelsaristokratie reden. Wenn der gewöhnliche Raufmann einfache Wollenstoffe trug und sein Haupt mit einfacher Rappe deckte, so zeigte der große Handelsherr auch in seinem Außeren stolze Pracht, wenigstens daheim. Mit kostdarem Pelzwerk waren Rock und Mantel gebrämt, und mannigfaltige Farben zeigten die seinen Rleidungsstücke, reich verziert war der Gürtel, und an der Hand glänzten die Ringe. Dem ente



Abb. 27. Tuchhandler, mit seinen Kunden über die Hohe einer Rechnung im Streit. Holzschnitt von Hans Frank 1516. P. 9.

# TO TO THE TOTAL OF THE STATE OF THE SECONDARY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY



Abb. 28. Das Geschlechterstechen zu Nürnberg v. J. 1446. Stich aus dem 17. Jahrhundert von Michael Rößler nach einer Zeichnung von Joh. Jakob Schwarz. Nürnberg, Stadtbibliothek.

sprach Wohnung und Lebensweise. Der reiche Haushalt des Kaufmanns Wimär zu Munlöun (Laon) ist aus Wolframs von Ethenbach Wilhelm von Orange bekannt: er mag auch für diejenigen deutscher Großkausleute bezeichnend sein. Neich ist die Rubestätte, die Wimär dem Markgrafen andietet: "Polster und Plumeau mit Pracht hieß auf den Teppich nun der Wirt hinlegen." Sippig ist die Tasel, die er herrichten läßt, allerdings, wird hinzugesügt, lebte er für sich bescheidener. Dem Markgrafen aber läßt er auftragen

"Nach Raufmanns Ehrenweise Gar mannigfalt'ge Speise Gesottnes sowie Braten . . . Und das Getränk wär' einzuschenken Sogar dem Raiser ohne Scheu."

Gebratener Pfau in feinster Sauce, "Rapaun, Fasan, Rebhuhn, in Gallert die Lamprete" werden als Gerichte aufgezählt. Schließlich bietet ihm der Rausmann auch noch Gewand an, "daß der Franzosen ganzes Land nicht bestre Kleidung kann erzzeugen."

Der Typus eines solchen mittelalterlichen Groß, faufmanns in Deutschland ist aber der wiederholt genannte gute Gerhard von Köln, der Held des gleichnamigen Epos. So wird uns die Berzmählung seines Sohnes in einer Weise geschildert, daß wir an einem glanzvollen Edelsis uns zu bezsinden glauben. In dem großen Hose werden die

Ritterspiele abgehalten — furz das ganze hat einen burchaus höfischen Unstrich. Man darf das nicht der Willfür des Dichters beimessen, etwa weil zu jener Bermählung gablreiche Ritter geladen waren. Die reichen Raufleute lebten vielmehr in der That in glanzvoll höfischer Weise, und das Abhalten von Turnieren war auch ihnen ein gewöhnliches Er: eignis. Die Magdeburger Schöppenchronik er: gablt uns g. B. von dem Ritterspiel der Raufleute im Jahre 1226: Da war ein gelehrter Mann, Brun von Schönebeck, der follte das Spiel bichten und inscenieren, "bes makede he ennen Gral und dichte hovesche breve, de sande he to Gosler, to Hildenshenmund to Brunswigf, Quedelingeborch. Halberstad und to anderen Steden. Und ladeden to sit alle foplude, de dar ridderschop wolden oven. bat se to en quemen to Magdeborch." Die jeunesse dorée aus ben Städten langte denn auch in bunter Rittertracht an, der Sieger war "enn olt kopman von Goelere".

Die reichen Kausseute jener Zeit müssen eine überaus angesehene Stellung eingenommen haben. Die Außerung des guten Gerhard, auch als Königstochter könne eine diesen Namen fahren lassen und ein "kouswöp" heißen, zeigt den Stolz desselben, und der Dichter läßt ihn überdies zu hoher Stellung und Ehre gelangen. In diesem Gedicht findet sich keine Spur des Zurücktretens des Kausmanns vor dem Adel. So büßen z. B



Miniatur in Diebold Schilling, Schweigerchronif 1484. Lugern, reicher Burger - ben Sohnen anbeime Bürgerbibliothef.

auch in dem Gudrungedicht die hegelingischen Helden, die als Raufleute verkleidet zu König Hagen kommen, durch diese Verkleidung nichts an Ehren bei ihrem Empfang ein. Wie Ritters bürtige damals Raufmann wurden — jener Wis mar in Laon "war aus Ritterblut geboren" -, fo tonnten Kaufleute auch zu Rittern geschlagen werden. Go empfängt im guten Gerhard der Sohn des Alten die Ritterweihe. Immerhin war ihm aber doch damit eine besondere Ehre er: wiesen:

"Dîn sun der ist ein koufman Und noch ein harte stolzer kneht Der sol dienstmannes reht Enphåhen unde leiten swert. In riterschefte werden wert. Der welde hæhste werdekeit Bejagt ein man, der wapen treit Alsus wil ich dich stiuren Und dine sælde tiuren."

Es war also in diefer Zeit noch der handel durchaus mit der Ritterwürde vereinbar, und erft die unfreiwillige Auswanderung vieler alter Geschlechter aus der Stadt, das Herauftommen der reichen Zünftler und ihre Verfippung mit der faufmannis schen Stadtariftofratie brachten eine Spale tung zwischen dieser und dem nunmehrigen Landadel hervor. Eine Ausgleichung der Standesunterschiede darf man jedoch nicht annehmen. Gine Che zwischen Ritter und nicht ritterbürtiger Raufmannstochter blieb Mesalliance. — Die ritterliche Lebenshals tung war für den Großfaufmann übrigens noch lange ein Muster, auch als der Glanz des Rittertums immer mehr erblaßte. Er geiste nach dem Ritterschild, und seine Hausfrau suchte bunte rittermäßige Rleidung und Ringe zu tragen. Ritterliche Spuren tragen die kaufmännischen Genoffenschaften wie die des Artushofes in Danzig noch lange. Es klingt wie das Testament eines Ritters, wenn Ulman Stromer im 14. Jahrhundert lestwillig bestimmt, daß all' sein Harnisch und Waffen, sowie seine Lebnaüter - Land: Raufleute ju Schiff vor Rheinfelben. Rach einer guter find bamals ein regelmäßiger Befit fallen sollen, daneben kommt freilich die

Papierfabrif. Indessen werden wir spater von dem schärfften Gegensatz zwischen Raufmann und Ritter boren, von dem Augenblicke an namlich. wo sich eine wirklich bürgerliche Lebenshaltung ausgebildet hatte und diese die gesamte Rultur beberrschte.

Es führen uns diefe Fragen auf das fogiale Unsehen, das der kaufmännische Beruf als solcher damals hatte. Im flassischen Altertum hat ders selbe eigentlich vorwiegend in Migachtung ge: standen: auch der Großhandel der späteren Zeit hat nur praktisch, aber nicht theoretisch darin etwas ges andert. Dem feudalen Suftem bes Mittelalters fonnte jene Anschauung auch nur entsprechen. Schärfer aber noch wirtte in Bezug auf die theore: tische Beurteilung jene Macht, in der sich das ge: famte geiftige Leben fonzentrierte, die Rirche. Praf tisch hat die Rirche wie die gesamte materielle Rule tur so auch den Handel in richtiger Erkenntnis der





Beilage 2 u. 3. Krämer und Kaufmann. Miniaturen a. d. Codex picturatus von Balthafar Behem. Krakau.



Bedürfnisse der Bevölkerung außerordentlich ges fördert, theoretisch hat sie ihn aufs schärsste vers urteilt. In Bezug auf das weltliche Leben mar das firchliche Ideal ja überhaupt schlechthin negas tiv: es hieß Astese und Weltverneinung; ein Ideal, bas fich aber nur in gewiffen Zeiten ftarfer in ben Gemütern ber Menschen festseten fonnte und festgesetzt hat. So war auch schon der Reichtum als solcher, den das klassische Altertum sehr boch: geschätt hatte, der Rirche in der Theorie verhaßt. Da fann die Verurteilung des handels nicht Wunder nehmen. Freilich hatten, wie wir gefeben haben, die wirklichen Verhaltniffe schon früh dazu geführt, daß sogar die Geistlichen selbst Sandel trieben. Und die wiederholten Verbote lassen auf Beibehaltung dieser Gewohnheit noch lange schließen. Verboten wurde aber den Geiftlichen die Betreibung eines faufmannischen Geschäfts wie die Beteiligung an einem folchen fortwährend. so von den Synoden zu Köln 1260, zu Magde: burg 1261 u. f. w. Die ganz strengen Beurteiler hätten aber am liebsten den Handel überhaupt ver? boten; fo Duns Scotus, weil derfelbe gur Gewinns sucht führe. Thomas von Aguino wünschte weite gebenbste Ginschränkung: nur ber Befriedigung notwendigster Lebensbedürfnisse follte er bienen. Es lag das daran, daß alle Geschäfte, die darüber hinausgingen, also alle Spekulationen und reinen Handelsgeschäfte der Kirche als Wucher erschienen, und nichts hat sie mehr bekämpft, als das Zinsens nehmen. Übrigens war dieses Zinsverbot eben nur auf der naturalwirtschaftlichen Grundlage der ersten Halfte des Mittelalters denkbar. Auch eine durch irgend welche Umstände herbeigeführte Preis: steigerung war für die Kirche unter diesem Ges sichtspunkt verwerflich: das ganze Mittelalter hat auch überall die Preise festzulegen gesucht und die Regelung durch Angebot und Nachfrage nicht ans erkannt. So rangierte denn in der Meinung der Kirche der Kaufmann als ein teuflischen Werken ergebener Mensch.

Doch dürfen wir die wirkliche Schmälerung des Ansehens des kaufmännischen Berufes darum nicht als eine zu große einschäßen. Schwieriger mochte dem Raufmann werden, seinen Stand in den Städten gegen jene Anschauungen durchzussehn, die oben kurz charakteristert wurden. Das

gelang ihm wesentlich durch den rasch erworbenen Wohlstand. Wieder aber ist sestzustellen, daß der Handel — von den Krämern ist hier nicht die Rede — als absolut unritterliche Beschäftigung nicht angesehen werden darf. Diese Anschauung verbreitet sich stärter erst seit dem 14. Jahrhundert.

Im übrigen focht die Meinung der Kirche den Kaufmann wenig an. Denfelben Gegenfatz zu dem asketischen Lebensideal der Weltverneinung, den sein praktisch/realistischer Sinn zeitigen mußte, zeigte auch das weltliche Treiben der Ritter. Auch darin lag ein Moment, das die Schildaristokratie leicht mit der Geldaristokratie zusammenführte.

Indessen diese ritterliche Episode im Leben des deutschen Rausmanns ging vorüber, entsprechend dem Niedergang der ritterlichen Rultur überhaupt. Und noch ein anderer Wurm nagte an dem Glanz der Handelsaristofratie des 13. Jahrhunderts. Es scheint, als ob die Möglichkeit raschen Gewinns, das erste Hereinbrechen eines Rapitalismus nicht



Abb. 30. Der Kaufmann mit der falschen Elle. Aus den acht Schalfheiten ca. 1470. Schr. 1986, 2.

bloß das sittliche Urteil der Geistlichen empörte — "ein Rausmann kann kaum ohne Sünde sein", sagte damals Caesarius von Heisterbach—sondern daß diese Momente in der That auch eine Dez moralisation der Handelsaristokratie herbeisührten. Hochmut auf der einen Seite, Genußsucht auf der andern Seite erschütterten die Dauerhastigkeit dieser Gesellschaft. Sie ruinierte sich selbst und sie rief auf der andern Seite eine Opposition der unteren Schichten hervor, die der Ausbeutung der Städte durch die Geschlechter ein Ende zu machen strebte.



Abb. 31. Fortuna. Apfr. von A. Dürer (1471—1528). Berlin, Kupferstichkabinet. B. 78.

Uber dem deutschen Kaufmann waren noch große Fortschritte beschieden. Nicht die dem Ritters tum nachäffende Urt der aristofratischen Kauscherrn verbürgte sie, sondern die rauhe Thatfraft und uns ermübliche Arbeitslust bes Raufmanns der Folgeseit, zunächst des 14. Jahrhunderts. Es sind zum Leil unschöne Züge, die dieser zeigt; ein starrer Sinn, ein harter Egoismus, ein rücksichtsloses Verfolgen des Ziels sind ihm zu eigen. Aber es sind Züge, die den Erfolg seiner Arbeit verbürgten. Und große Arbeit hat er in dieser Zeit geleistet. Große Umwälzungen gingen damals vor sich, überaus günstig für seinen weiteren Ausschwung, aber ihn antreibend zu höchster Anspannung seiner Leistungsfähigkeit.

Das eine Gebiet dieser Umwälzung und Arbeit lag im Nordosten. Die Germanisation des Oftens führte zur Hansa, die den Nords und Offsechandel zusammenband. Die Folgen der Zurückbrängung der Slaven konnten wir schon in der vergangenen Periode erkennen: jest werden sie immer ges waltiger. Im 13. Jahrhundert hatten noch die rheinischen, vor allem die Kölner Kaufleute und weiter die aus den niedersächsischen Binnens städten wie Soest oder Münster den öftlichen Handel betrieben: jett trat der Raufmann aus den Seehandelsstädten, insbesondere den öftlichen unter Leitung Lübecks, als der Führer der Ents wickelung auf und brachte fie in stetiger Arbeit und unter Ausschluß aller Nichthansen auf ihren Sohepunft. über England, über Standinavien und Westrußland herrschte der hansische Rauf mann. Den Nordmannern war in ihrem eigenen Lande, wo Wishn machtig als Sis deutscher Rauf leute emporblühte und das Kontor in Bergen bestand, kaum noch das Maklergeschäft geblieben: ihr öfflicher Handel gehörte den Hansen. Nows gorod war schon im 13. Jahrhundert Stapelplats der Deutschen. In Polen bildeten die Deutschen seit dem 14. Jahrhundert fast ausschließlich ben Handelsstand. In England, wo sie ihren Hauptsitz im Londoner Stahlhof hatten, bes herrschten sie den Handel, und lange war das Ringen der aufstrebenden Engländer gegen sie vergeblich.

Die Blüte der hansa, die etwa um die Mitte des 15. Jahrhunderts am höchsten stand, war ein Ergebnis langer Urbeit. Das Borwärtsdrängen des deutschen Kausmanns in den slavischen Ländern war aber zugleich Urbeit im Dienste deutscher Kultur. Die Begründung einer eigenartigen



Beilage 4. Hansische Schiffe im 15. Jahrhundert. Miniatur aus dem Hamburgischen Stadtrecht 1497. Hamburg, Staatsarchiv.



bürgerlichen Kultur in den neudeutschen Städten des Ostens ist eines der nationalen Hauptverdienste des deutschen Kaufmanns.

Es war ein großer Handelskreis, der sich so im Norden Deutschlands in gewissem Sinne kür sich gebildet hatte, aber er blieb doch mit dem Süden, so mißtrauisch er gegen ihn war, in notwendiger Berbindung. Das eigentliche Austauschgebiet war freilich Flandern, die wohin der südeuropäische Handel seine Urme streckte, und das als Mittelland nun eine große Bedeutung gewann. Die Straßen und Städte des inneren Deutschlands aber vermittelten ebenso mit dem süddeutschen Handelskreise, der seinerseits wieder eine geswaltige Handelskerrschaft sich erobert hatte.

Den süddeutschen Kaufmann hatte seine Bers

bindung mit Italien emporgebracht. Italien war durch mannigfache Momente zu außerordentlicher handelsblüte gelangt. Die alte handelsstraße von Byzanz nach dem Norden war durch Unruhen in den flavischen Reichen verschüttet: der Italiener hatte den morgenländischen Handel alsbald völlig an sich gezogen, denn die Seeverbindung hatte ihm ja immer offen gestanden. Der große levans tinische Handel, der durch die Kreuzzüge gerade einen besonderen Aufschwung genommen hatte, ging jest von Bnjang auf die italienischen Seestabte über. Der Italiener war an Geschäftstunde, wie schon Jakob von Vitry bemerkte, dem Deutschen und Frangofen überlegen, und er hatte feit Beginn der Rreugige die Lage seines Landes und die Gunft der Umftande weidlich benutt. Er hatte



Abb. 32. Außeres Burgthor in Lübed um 1560. Bielleicht nach einer Zeichnung von Erhardt Altdorffer geschnutten.



216b. 33 und 34. Unficht ber Stadt Bremen. Solgichnitt von Martin Bengel

auch, namentlich der Venetianer, mit den Driens talen alsbald direkte Handelsbeziehungen anges knüpft, und zahlreiche Kaufleute setzen sich in Byzanz selbst, aber auch am schwarzen Meer, in Kleinasien und so weiter fest. Für den deutschen Raufmann hatte die Verschüttung der Handels: beziehungen mit Bnzanz zunächst Nachteile gehabt; Regensburg ging zurück, mit ihm der deutsche Donauhandel. Aber mit dem vierzehnten Jahr: hundert hob fich dafür die alte direkte Verbindung mit Italien, das einen Abfluß brauchte, außers ordentlich, für den oberdeutschen Raufmann, inse besondere den Nürnberger und Regensburger. ein unendlicher Gewinn. Dabei wurde Italien icht selbst der Sis einer starken Industrie, und seine Erzeugnisse waren stark begehrt. Der wich: tigste Plat war Venedig. Über den früheren Ver: kehr der Deutschen mit dieser Stadt find manchers lei Nachrichten, freilich nicht immer sicherer Art, erhalten. Das Kaufhaus der Deutschen, der Fondaco dei Tedeschi, wird aber bereits 1228 erwähnt. Aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts wird uns auch schon von jungen deutschen Rauf leuten erzählt, die in Venedig ihre Ausbildung er: hielten. Immer enger und lebhafter wurde diefer Verkehr. Im 15. Jahrhundert waren dort gleiche zeitig meist 100 deutsche Kaufleute anwesend, nicht nur aus Süddeutschland, auch aus Köln oder Lübeck. Aus der Lagunenstadt holten die Deutschen die begehrten Waren der Levante wie

auch die Erzeugnisse des venetianischen Gewerbssteißes selbst, Glas und seine Seidenzeuge, und brachten dafür die Ausbeute der Bergwerke, Pelze, Tuch, Leder, Holz und Getreide. Am meisten brachten ihnen aber die von dort geholten Waren Gewinn. Die Nürnberger kamen, wie die venestianische Regierung, der übrigens der Fondaco täglich durch die Abgaben von den Waren ungesfähr 100 Dukaten einbrachte, urteilte, durch diesen Verkehr gleichsam "von nichts zu den größten Reichtümern."

So blühte und gedieh im 15. Jahrhundert der deutsche handel im Norden wie im Guden. Wohl unterschieden sich diese beiden scharf ges sonderten Hauptfreise des Handels von einander. Der oberdeutsche Raufmann ist durch die Ver: bindung mit den alten Rulturlandern in den Besitz einer feineren Rultur gelangt: sein mates rieller Wohlstand bewirkt wie in Italien bald eine bobere Pflege von Runst und Wissenschaft. Afthetisch wie geistig nimmt das Leben mit dem immer größeren Reichtum einen höheren Schwung. Der niederdeutsche Raufmann, deffen Element die See bleibt, feht dem gegenüber guruck. Sein Bes winn erfordert hartere Arbeit und größeres Rififo, er steht auf neuem Kulturboden, und von Norden und Often strömt ihm Rauhes und heidnisches zu. Die Rohprodufte und Lebensmittel find ihm im handel wichtiger als feine Luxuswaren. Sein Leben hat einen frischen, urwüchsigen Bug. Aber

#### Der Raufmann Trager ber städtischen Rultur



Gedruckt ju Murnberg ben hanns Beigel, Formfchneider. Undr. 15.

ein Herrscher war der deutsche Raufmann im in erster Linie den Handel zu begünftigen, nicht Guden wie im Norden. Die Verbindung beis der Kreise machte Deutschland jum Brenns punkt des Welthandels; zu einem Zentralplat internationaler Beziehungen entwickelte fich gegen Ende des 15. Jahrhunderts bereits die Frankfurter Meffe. Es mag sein, daß die Blüte bereits die Reime des Verfalls in sich trug, daß die Entwickelung zur Überreife führte. Dafür war in jener Zeit aber noch kein Gefühl vorhanden; es ist eine Periode, die eine Buntheit und Fülle des Lebens, dabei eine Freude am Lebensgenuß zeigt, wie keine zuvor. Dieses Leben konzentrierte sich aber in den Städten. Begeistert beschreibt Wims pheling den Glanz der rheinischen und der süde deutschen Städte. Und ein Franzose, Pierre de Froissard, schrieb 1497: "Es ist wahrhaft zum Verwundern, wie fühn und unternehmend die deutschen Kaufleute sind und wie sie ihre Reich: tümer zu vermehren wiffen. Die Blüte der Städte, die Pracht der öffentlichen Gebäude und der Pris vathäuser und die kostbaren Schäße im Innern der Wohnungen legen von diesem Reichtume sprechende Zeugnisse ab. Es ist eine Lust, in den Städten zu verkehren und an den öffentlichen Vers gnügungen der Bürger teilzunehmen." Es ift der Höhepunkt der städtischen Kultur. Ihr Träger ift aber der Kaufmann.

Er hat die Stadt hoch gebracht: freilich steht sie dafür völlig in seinen Diensten. Jede Stadt sucht

allerdings den Handel überhaupt, sondern nur ihren innerstädtischen handel. Zu Gunften des einheimischen Raufmanns werden die fremden beschränkt. Nur das örtliche Interesse herrscht, fein gemeinsames, fein nationales. Dag die durch die Besteuerung der Fremden gewonnenen Bolle und Abgaben eine schone Ginnahmequelle bildeten, war neben jenem Hauptmotiv gewiß auch nicht zu unterschäßen. Mit allen Mitteln wird diese egoistis sche Politik sustematisch durchgeführt, um so plans voller, als die Großfaufleute in der Regel eben felbst das Stadtregiment führten. In Augsburg gehörten g. B. in der ersten Salfte des 15. Jahr: hunderts fast in jedem Jahr ein Bürgermeister, nicht selten aber auch beide dem Raufmannsstande an. Von "unseren Raufleuten nebst den übrigen Mitbürgern" sprechen die Missibbücher des Rates dieser Stadt.

Das Leben des deutschen Kaufmanns in dieser Blütezeit näher zu betrachten, muß uns als bes fonders wichtig erscheinen, und zum Glück fließen darüber die Quellen nicht spärlich. Zunächst mögen fie uns über den durchschnittlichen Entwickelungs: und Bildungsgang des Einzelnen, der fich den Handel zum Lebensberuf erfor, unterrichten. Gehr allgemein ift das Bild, das einmal Geiler von Raifersberg von dem Lebensgang der Raufleute entwirft. Er hat nur diejenigen im Auge, die aus fleinen Verhältnissen emporstiegen. "Zu dem

#### 38 ST ST ST ST ST ST ST Kaufmännische Laufbahn des Einzelnen RRRRRRRRRRRRRRRRRRR BAAAAAARRARRA

Armuth macht Demuth.

Deumth macht Forderung .

Forderung macht Reich.



Armith ift fein Schand. wenns tommt von Gottes Sand. Macht Gorderung gar bald. und hate dich por Elbermuth.

Der Demuth ift Sott hold. Dend an Fleifs und Demuth, Menn baben ift der Fleifs, und hite dich por Abermuth. Bu Cottes Ehr und Breifs. Forderung ift ein bluct. und einen Seren gugleich.

Reichthum Gottes Sube ift , worit fich nicht jeder schieft . mer erwirht ohn arge Lift . Sie tann bald machen reich, tommt aber Soffahrt dagu. Find man daben wenig Mills.

216b. 35. Allegorie auf die Handelschaft 1572. Apfr. nach einem Magenfalbe an einem Augeburger Hause. Nürnberg, Germanisches Mufeum.

ersten," fagt er und schildert damit zunächst einen Hausierer, "so trägt er in seinem Kram in einem Wännlein hin und her Strell (Ramme) und Spiegel. Wann er etwas überfommt, so will er darnach ein Gedemlein (Laden) haben (jest wird er also Krämer) und wird darnach ein Raufmann und halt haus und hort nit auf, er sei benn in einer (Handels:) Gesellschaft. Noch hört er nit auf als für und für, er will ein Galoen auf bem Meere haben." Schließlich wird er dann ein stolzer und bochmütiger Mann. Noch allgemeiner und an die Wechselfälle des Lebens anknüpfend ift ein im Hofeeines alten Augsburger Raufmannshauses im 16. Jahrhundert angebrachtes Gemälde, das uns obenstehende Abbildung wiedergiebt. Gehr bes kannt ist sodann die Selbstbiographie des Augs: burgers Burkard Zink, die aber doch nicht als topisch angesehen werden kann. Bink, der Sohn eines Gewerbetreibenden, war ursprünglich zu ges lebrtem oder geiftlichem Beruf bestimmt und führte zunächst das wechselvolle Leben eines fahrenden Schülers, das er aber auch eine furze Zeit mit dem eines Kürschnerlehrlings vertauschte. Wie ihm dieser Beruf nicht behagte, so befolgte er auch nach einer weiteren Periode fahrenden Schülerlebens den Rat seines Schwagers, "geistlich zu werden", nicht, sondern trat bei einem Krämer in Augsburg in dessen Geschäft. Es mochte damals auch sonst von jungen Leuten "Handel und Kanfmannschaß"

für aussichtsreicher angesehen werden als ihre ursprüngliche Thätigkeit. "Mit dem Kramer", er: gählt er, "zog ich überall auf die Märkt gen Banern und anderswo." Als ihn fein Unstern aus diesem Dienst vertrieb, ging er nach Nürnberg zu einem reichen Eisenwarenhändler, dann nach Bamberg zu einem "Profurator an dem geiftlichen Recht", der eine Gastwirtschaft betrieb und bei dem er wohl Wein verkaufte, endlich wieder nach Augsburg zu dem reichen Stadtbaumeister Jodokus Kramer. der aber sein Umt nicht verwaltete, sondern einen ausgedehnten handel in Steiermark sowie nach Frankfurt und Rürnberg und nach Benedig bes trieb. In deffen Dienst jog Bink mit den Waren zu den genannten handelspläßen eine geraume Zeit, bis ihn sein Herr wegen seiner Verheiratung entließ. Nun nahm Zink wieder seine Gelehrsams feit zu hilfe und gewann seinen Unterhalt durch Abschreiben. Indessen bewog seine Tüchtigkeit seis nen früheren herrn boch, ihn wieder in feine Dienffe zu nehmen. Binks neue Reisethätigkeit erlitt aber wiederholte Unterbrechung durch Kriegs; und andere Dienste, die er seiner Vaterstadt leistete. 3. B. auch Gefandtschaftsdienste an König Sigis: mund. Seine Geschäftsreisen gingen aber vor: zugsweise nach Venedig; er wurde auch inzwischen Rompagnon seines Chefs. Aber er muß ein ans ffrengendes Leben geführt haben, denn schließlich heißt es: "Item darnach im 31. Jahr bedaucht

#### NITE IT IT IT IN ROUTH AND REAL PARTE OF THE STATE OF THE



Soffahrt ift ein großes Lafter. D Meid mie thuft du muthen Der Arieg hat den verzehrt. beo Gott und aufder Welt verhafter. Die fieh vor dir nicht huthen. Der ehemals ward geehet . Sie verurfacht nichts als Meid, Den du bringft nichts als Krieg, Jetzt schreit er. Gott erbarm, ben Reichen und auch armen Seuth. viel Saftern und Unglück. wie werd ich doch fo arm-

Mun bin ich wieder ber ich war, Bon Ansang in ben erften Jahr. Sab Fried mit Jederman . weil Miemand nicht mehr fehaden fan.

Abb. 36. Allegorie auf die Handelichaft 1572. Apfr. nach einem Glgemalbe an einem Augeburger Saufe. Nürnberg, Germanisches Museum.

mich, ich wär' reich und verdruß mich, so fast umb die Weg zu reiten." Er wurde nun Wage: meister an der städtischen Frohnwage, trieb aber daneben Handel auf eigene Kaust und ritt alle Jahre ein: bis zweimal nach Venedig. Nachdem er nebenher zur Zeit der Teuerung auch Korneins nehmer und Ausgeber der Stadt gewesen war, verließ er 1438 seine Stellung an der Wage und wollte lieber wie früher arbeiten und reiten. Spater trat er dann in eine Handelsgesellschaft, verdiente die üblichen hohen Prozente, trat aber nach drei Jahren wieder aus. Wieder wechselte dann seine Handelsthätigkeit mit städtischen Geschäften und Diensten ab. Schließlich hat er sich überhaupt auf diese beschränkt und dem handel Valet gesagt.

Ein echter und rechter Raufmann ist also Zink nur einen Teil seines Lebens hindurch gewesen: er mag als Beispiel dafür dienen, auf wie viele Leute dieser Beruf damals seine Anziehungstraft ausübte.

Unders als das Leben dieses mehr eigene Wege gehenden Mannes gestaltete sich die kaufmännische Laufbahn der jungen Patriziersöhne, aus denen später die Beherrscher des Welthandels wurden. Nachdem sie in der Heimat die übliche lateinische Schulbildung und besonderen Unterricht bei einem Schreib: und Rechenmeister — es erschienen bald auch derartige Lehrbücher für angehende Rauf: leute — genoffen hatten, wurden fie im ersten

Jünglingsalter von fünfzehn und fechzehn Jahren in das Ausland geschickt, um dort bei befreundeten Großfaufleuten untergebracht einerseits eine höhere faufmännische Bildung, weiter aber die dazu ges

# Bebend vnd büpsch Rechnung vff allen Kauffmanschafften.



Abb. 37. Titelbild eines faufmannischen Sandbuchleins. Pforzheim 1508.



21bb. 38. Tucher, ein Nürnberger Großkaufmann. Apfr. aus dem Geschlechterbuch der heiligen Reichsstadt Nürnberg 1610.

hörende Kenntnis fremder Sprachen und die nots wendige Lebens, und Welterfahrung zu erlangen. Sebastian Frank glaubte kurzsichtiger Weise dars über klagen zu müssen, daß man den Handel ges rade so wie sonst die "freien Künste" studiere. Der bereits geschilderte Einsluß Italiens auf den deuts schen Handel erklärt es, daß dieses Land schon seit dem 14. Jahrhundert das von den jungen Kausseleuten namentlich Süddeutschlands am meisten

besuchte Land war. Insbesondere war Benedig nach einem oft ges brauchten Ausdruck "die hobe Schule der süddeutschen Kaufleute". Das neben wurden Genua, Mailand, Lucca, Florenz aufgesucht, außerhalb Italiens Lyon, Paris, Poitiers, Avignon, Barcelona und im 16. Stahrhundert nach der Verschiebung der internationalen Handelsverhälts niffe auch Antwerpen und Liffabon. Undererseits finden wir süddeutsche Raufmannslehrlinge auch im Often, in Krafau und Breslau. Die hans seatische Jugend aber zog in die hansischen Sofe, nach Bergen ober in den Stahlhof zu London. Die Aufnahme dort als Lehrling, die sich feierlich gestaltete, war aber durche aus an das Bürgerrecht einer hans fischen Stadt gefnüpft.

über diese Ausbildungszeit des späteren Großfaufmanns unterrich: ten und mannigfach erhaltene Kamis lienpapiere und Tagebücher näher. Daß dem abreisenden Sprößling zunächst eindringliche Ermahnungen ju ehrbarem Lebenswandel mitges geben werden, ift Regel. Weiter aber galt es, ihn materiell mit dem Rötigen zu versehen. Als Michel Behaim 1506 seinen fünfzehniähris gen Sohn Friedrich nach knon schickt. kauft er ihm ein Pferd für 10 rbein. Gulden, bemnächst eine neue Aus: rüftung in Rleidern, hemden, Bruft tüchernu. f.f.; meiter erhält der Sohn für Nebenausgaben und Geschenke

7 Gulben, der ihn begleitende Raufmann aber 10 Gulden für Friedrichs Neisezehrung. Um die Gunst des himmels seinem Sohne zu sichern, läßt der Vater noch Messe lesen und giebt an Klöster und Findelhäuser Geldgeschenke. So mochte er denn den Sohn beruhigt in die Ferne ziehen lassen. Mit dem künstigen Lehrherrn wurde in der Regel ein Lehrvertrag geschlossen. Ein solcher ist uns für den Sohn des eben erwähnten Friedrich, der

JCD FRIDERUG BUGOM Brigh for Inmorage De Grom Storing Affirmating and defin sweet day ing mainer on paireing for dem brown protein dering for demand very foreign got of proper grown got of proper on the proper was and proper foreign got of grant and on left comme design for your of the first cond on left comme and yound to another anot . 2. Jamaing des tauther frinkfrinder and driver demand dery Northfrom long. In names getter into minimum cours minister of foreign and design for from the first frinkfrinder and driver demand design for form brything con of from the first frinkfrinder and driver demand the first frinkfrinder and driver demand defined for form brything con of from the first demand of from the first form of first of the first form of the first

Amy Go Goe. 1881metre min Gen. power Argain for Mington and tro Garage dan Garde Breamst und In Der Gegring Arrowstrum.

Brevanist werden. Bre Go se man In den sendre trewent wind o eright ontreverighten. und Jim for. Whating At dry gendrest mington. werfalten.

Vorg mir? Do got min der Green with Ring. ungenfin. und Geng-bugt minnen Gen. In Best der untfrugen derger Jar? mit Git umd Gengeming Sen Greeten. con der imm Doergen Jimpe Dimon Ctomber und corten Just Demon Ortomber und corten Just Sucheze. Demod der Nortings + Arfordern conde

Day dan Jif votter Knom dr. Mosiej de Co Hi Gin Dad da?.

Berrding von den vermeet duma An Brindten find 12 mm dem

Brewn und vorgelin freven. Andering Brewn great. And Jone

where Overfy acting vergayed und Evogradyt. J. No Oing Oin One

end day Jan Higt und Hideing Hay momm except dem dome for And

and day Jan Higt und Hideing Hay momm except deffent murg

adetum windt J So week in Jon in Greens deffent murg

minem & Pandenne und finden collen sprin 1200 re Ging Some Am more De Brimgen emper: - " Innd dag for crarry or frinds and more Organian Or God me soft Brometer poter Lotton min Lygen Intage to up was wriging mimer grands on Sandres Braing And outer ornal yourmen Darmen and int delige Ergottem. In Grean and wight Green Andres Im goff Brider dry De symon Saden Sen Windett alg re dan amp Bis aller Bereding grant Ht dag in Din Ja, Digits and Grampel granift got I corregto don It grantetin? Andrew In goff De Co grappin . De fin. dorg mir und minn Gran an Agaden Dogg Cyrpin got is friday Hofam min An Congre. amp ampt soften swings grown fit. coregor green Iforegin for Minimough for Moison Jorg tag Mang Carthy unfor Firem ond Gelegmongers Joymor Im Eurofan Simplemons Come Im dry and dry No Arm Ton : me "

Beilage 5. Lehrvertrag zwischen Friedrich Behaim und Peter Anton De Robili fur Des erfteren Gohn Paul. Neujahr 1533. Nach bem Original im Germanischen Museum gu Rurnberg.

#### Wortlaut des Textes.

Ich Friberich Behaim, burger gu Rurmbergt, bethenn offennlich mit difem brieff, bas ich meinen fon Pawlus zu bem erbarn Petter Annth o be Nobili und gw feiner gefelfchaft mr. Nicola Antinori vonn Floreng drep jar lang verfprochen hab bifer gefialt:

36 foll vnnd wil ine auff mein apgen gerung und vntoft vonn Nurmbergt bis gen Rradam instonigfrench gw Poln ichidenn und phundt auff 2. Januarij bes tawfent funffhundert und drep und drepfigsten jare im namen Gottes mit meinem vetern Michel Behaim reptten laffen. Go im dan der almechtig Got hinein hilfft, fo fol mein fon gw des obbenanten Petter Untho lewtten eine gieben, die dan alda gw Rrackaw von fein und feiner gefelschafft megenn das leger (Lager) haltenn, und feindt nemblich difer gept Die erbern Gabriel Begin und Cafpar Cucci; die werden ine inn folder gestalt annemen.

Much fo fol obbemelter mein fon Pam!us Behaim zw nichta andere (nichte anderem), dan was den handel belangt, und in der fchreybftubenn gebraucht werdenn. Mer, fo fol man ine den handel trewlich und vleyfig unterwepfen und ime gwr notturfft bes

handels nichts verhaltenn (vorenthalten).

Noch mer, fo hat mir ber erbar Petter Untho verhapfen und zwgefagt, meinen fon in zept ber verfprochen dreper jar mit toft unnd flaydung ju erhalten, wie dan einem folden jungen feines ftandte und mefene zwfteht unnd die notturfft erfordern mirbt.

Das ban ich Petter Antoni de Robili alfo bethen und die beredung (Berabredung), wie oben vermeldt, der maßen mundtlich mit dem erbarn und wepfen herrn Friderich Behaim gehabt und ime vber folche alles verhaußen und zwgefagt: wo fich fein fon bife brep jar recht und redlich ben meinen lewten dinna jw Aradam haltenn wurdt (wurde), fo wil ich ime ein eerlich geschend nach meinem erfandtnus (Ermeffen) und guetten willen thuen, des er fich ban ain mal fol benugen laffen.

Bud des zw warer vrehundt und merer ficherhandt fo hab ich offt bemelter Petter Antoni mein angen infigel, fo ich von wegenn meiner gefelschafft bes handels brauch, auff difen brieff gedrudt, darneben auch mit vleps erpettenn ben erbarn und wengen herren Andres Im Soff, burger bes flapnern radte im Rurmbergeb, ale er dan auch ben aller beredung geweft ift, das er fein infigel auch hierauff gedruckt hat, welches dan ich gemelter Undres Im Soff als geschehen bethen, doch mir und meinen erben an (ohne) ichaben. Desglepchen hab ich Friderich Behaim mein infigel auch auff difen brieff gedrudt, welcher geben ift albie gw Nurmbergt am newen jaretag nach Chrifti vnfere berren und feligmachere gepurdt im tamfent funffhundert unnd im drey und brevfigftenn jar.

## ARRICA Ausbildung in der Fremde ARRANDARRAND

spåter in Rurnberg ein sehr rühriger Raufmann bem dortigen Geschäft eines alten Freundes der Familie, des Peter Antoni de Robili, zu lernen. In dem Vertrage mit diesem heißt es: "Auch fo foll obbemelbter mein Sohn Paulus Behaim gu nichts anders dann was den Handel belangt und

in der Schreibstuben gebraucht werden. Mehr so soll man ihne ben Handel treulich und fleißig unterweisen und ihme gur Rote durft des Handels nichts verhals ten. Noch mehr so hat mir der ehrbar Peter Untoni verheißen und jugesagt, meinen Sohn in der Zeit der versprochenen dreier Jahr mit Rost und Rleidung zu erhalten, wie dann einem folchen Jungen feines Standes und Wefens que feht und die Notdurft erfordern wird." Auch verspricht der Prins gipal: "Wo sich sein Sohn diese drei Jahr recht und redlich bei meinen Leuten brinnen zu Krafau halten würd, so will ich ihme ein ehrlich Geschenk nach meinem Ers kenntnis und guten Willen thun, des er sich dann ein Mal soll bes gnügen laffen." Meift war übris gens die Lebrzeit eine viel langere und dauerte sogar bis zu gehn Jahren, Für die hanfische Jugend dauerte hingegen die Lehrzeit in London nur 2, in Bergen 4 Jahre. Auch der Hanseat benütte sonst befreundete auswärtige Raufleute, um Söhne oder Verwandte unter: zubringen. Go sendet 1458 der Rigger Raufmann Hinrich v. d. Wele einem Freunde in Brugge seinen Reffen, der zunächst dort Religions, Schreibs und Leses unterricht erhalten foll. "It bidde ju", beißt es in seinem Brief, "bat gi jo mede tofebn, dat he in Dwange 2166. 39. (3wang) geholden werde, dat he

sinen Willen nicht en frige." Das in der That geworden war, erhalten, für Paulus Behaim. Die Lehrzeit mitunter recht hart war, barüber Dieser wurde 1533 nach Krakau gesandt, um in troffet jenen Paulus Behaim einmal (1534) fein Breslauer Vetter Michel Behaim: "Das rumb, lieber Better, will ich dich aufs freund: lichst haben gebeten, wollst dich frumblich, ehr: barlich und redlich bei beinen herrn halten, nit folg noch bochfärtig fein, dich fein Boffelarbeit



Pruller, Nurnberger Patrigier. Apfr. aus dem Geschlechterbuch der heiligen Reichsstadt Nürnberg 1610.



Abb. 40. Muffel, Nürnberger Patrizier. Apfr. aus dem Geschlechterbuch ber heiligen Reichsstadt Nürnberg 1610.

lassen verschmähen. Wann dein Zeit aus ist und du ein wenig erwächst, wird man dich nachmal derselben wohl überheben. Ich hab bei 11 Jahren dis in das 12. Jahr unter Fremden gedient, auch allhie stets müssen einheizen, kehren, Wein und Bier holen. Auch zuletzt da schon mein versprochne Zeit ist aus gewest, noch hab ichs thun müssen, dazu auch stets mein Geld müssen darneben geben, nichts können erobern (verdienen) . . . . Hab auch

in fremden Landen von manchem losen Tropfen mehr muffen leiden dann oft von redlichen Leuten. Bin gleichwohl auch ein Behaim von Rürnberg gewesen: mein Geschlecht und Wappen aber hat mich nix wols len helfen!" Um schlimmsten batten es die Lehrlinge der hansischen Kon: tore. In Bergen wenigstens bestan: ben ähnlich den barbarischen Auf nahmegebräuchen in den studentis schen Bursen oder den Zünften echt mittelalterliche Proben für die neue ankommenden Lehrlinge, die manchen reichen Kaufmannssohn von vorns herein von dem Dienst dort abge: schreckt haben mögen. Namentlich drei Proben oder wie man sie nannte Spiele waren in Gebrauch: das Rauche, bas Wassers und das Staus penspiel. Bei dem einen wurden die Lehrlinge durch unter ihnen anges steckte stinkende Materialien gepeis nigt, bei dem andern untergetaucht und nachher mit Ruten geveitscht. bei dem dritten, das sie mehrmals durchmachen mußten, wurden sie auf einer Bank blutig gegeißelt, während Trommel und Becken das Wehklagen übertonten. Für das übrige Rontor gingen babei Mummereien, Gelage und Schmäuse nebenber. Geprügelt wurde übrigens nicht nur in diesen Genoffenschaften, vielmehr hatte jeder Pringipal das absolute Züchtigungs recht, während der Lehrling völlig schuklos war.

Daß die reichen Raufmannssöhne in der Fremde troßdem ihre Jugend auszutoben wußten, war natürlich. Oft begegnen Mahnungen, sich vor den lockeren Freunden zu hüten. Und dererseits wird häufig über zu großen Auswand gestlagt. Der erwähnte Friedrich Behaim z. B. lebte in Lyon seinem Vater nicht haushälterisch genug und spielte nach Art auch mancher heutigen jungen Raufleute den Gecken. Da erhielt er dann uns sanste Briese von Lause. "Ich hab dich darumb



Abb. 41. Augeburg mit eintreffenden Kaufmannemagen. Apfr. aus dem 17. Jahrhundert.

hingeschickt", schilt einmal der Vater, "daß du ets was lernest und fara seift, daß du lernst. Geld ges winnen, und lernft nit, Geld vergebren und vers thun. Denn es bangt einem sein Lebtag an. . . . Ich bin wohl zwei Jahr außen gewest, ich hab soviel nit verzehrt als du." Namentlich ist er über den Rleideraufwand bose. "Und was du siehst von Andern, das mußt du auch haben;" "ift nit mein Meinung, es schadet nit, daß du schlicht gehst." Und als jener sich zwei Atlaswämmser hat machen lassen, meint er höchst bezeichnend: "Aber mit den atlasen Wamfen ift es zu viel, benn Feigenfack follen nit atlaffen Wammas tragen, man will fonst wahnen, bu feift eines Grafen Sohn." Friedrich verteidigt fich klüglich bei der Mutter, es handle fich nur um ein Wamms für die Feiertage, im übrigen: "mein ich, es fei besser, ich geh' ein wenig sauber daher, als daß ich bubet und spielet." Indessen legt er seitdem feinem Vater genaue Rechnung über feine Aus: gaben ab. Was das Rostgeld anlangt, so zahlte 3. B. 1492 Christoph Kürer seinem Lehrherrn in Benedig jährlich 24 Dufaten, geraume Zeit früher Rudolf Mötteli in Avignon 30 Gulden.

Über die Thätigkeit an solchen fremden Ortenbeslehrt und, freilich nur kurz, das Tagebuch des Augssburgers Lucas Rem, der 1494 im Alter von noch nicht 14Jahren von seinem Bater nach Benedig gesschieft wurde — er ritt in acht Tagen dorthin —: "Thaten mich zu Miss. Jeronimo Delanave." Der starb im August, blieb bei seinem Weibe bis auf 1/2 Oktober 1495. Kam ich zu Guido d'Angelo, blieb bei ihm bis Ostern. Da kam ich zu Ulrich Schinger Trager. Da lernet ich rechnen in

5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Monat gar aus. Und darnach ging ich auf ein Schul, da man Bücher halten lernt. Das in 3 Monat aus; schrieb Journal und Schuldbuch." Nach weniger als vier Jahren meint er ausgesternt zu haben und will weiter in die Fremde.

Nicht selten wurden auch junge Leute, die bes reits daheim in der Lehre standen, von ihrem Chef zu weiterer Ausbildung in das Ausland geschickt. wo sie dann namentlich auch im Interesse ihrer herren zu arbeiten hatten. Diese Berhältniffe macht das noch erhaltene "Regiment" auschaulich, das der Nürnberger Christoph Scheurl 1488 dem jungen hieronymus haller nach Benedig mitgab. Rach eindringlichen Ermahnungengu fteter Gottes: furcht und sittlichem Wandel, auch zu vernünftiger Lebensweise folgt die Unweisung für seinen Tages; lauf. Früh aus dem Bett, dann in die Rirche, das rauf zum Rechenmeister, das ift der Morgen. Dann foll er beizeiten fich im Deutschen haus am Rialto einfinden. Nach zwei Stunden Erholung nach dem Essen soll er ebendort bei anderen ehr: baren Raufleuten sich finden lassen und am Rialto bleiben, solange die Banken aufstehen. "Allewege", heißt es dann weiter in dem Auszuge, den ich bes nute, "foll er ein Täfelein bei sich haben, sich stets befleißigen, die Läufe oder Veränderungen aller Waren zu erfahren, und dies, desgleichen was er Neues höre, das sich auf Steigen oder Fallen der Preise beziehe, aufzeichnen, seinem Prinzipal schreiben, dieses Schreiben nicht aufsparen, bis ein Bote wirklich abgehe, sondern dann nur noch das weiter Erfragte beifügen. Alles Rötige und Wich: tige, was er in einem Brief geschrieben, soll er im nächsten wiederholen, weil der vorige verloren



Abb. 42. Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig 1616. Apfr. von Nafael Custos in Augeburg († 1651). München, Aupferstichkabinet.

gehen könne. Die Briefe seines Prinzipals soll er in allen Punkten und Artikeln genan beants worten. Er soll sich nicht über Nacht auf sein Ses dächtnis verlassen, sondern Alles, was er handle, es sei mit Rausen oder Verkausen, mit den Banken, Bezahlungen oder Anderm von Stund an in seinem Täselein aufschreiben, was er nicht Muße sinde, in sein Copies und Schuldbuch zu schreiben, wenigstens in sein Journal eintragen." Über die Verhältnisse des Prinzipals soll er stets Schweigen beobachten. Endlich wird ihm ems psohlen, sich für Niemanden zu verbürgen und Niemandem Geld zu leihen, andererseits aber siets hösslich und diensteifrig zu sein.

Mancher wurde schr früh selbständig. So ließ sich der Verfasser des eben erwähnten "Regisments", Christoph Scheurl, nachdem er in Vernedig gelernt und dort schon mit 18 Jahren selbst

Handel getrieben, auch in Breslau in dem Gesschäft seiner Verwandten gearbeitet hatte, als junger Mann in Kürnberg nieder. "Er war nun", schrieb über ihn später sein Sohn, "dreiundzwanz zigjährig, der Welt gemäß und wohl berüchtigt, daß er einen gewinnlichen, guten Handel führete". Natürlich heiratete er dann auch bald.

Undere wieder blieben sehr lange draußen, um, wie es Lucas Rem einmal ausdrückt, "mehr sehen zu lernen". Diese Kenntnis des fremden Handels; betriebes durch Autopsie war für den Großkauf; mannvongrößter Wichtigkeit. So weist der Heraus; geber des Rem'schen Tagebuches darauf hin, daß z. B. mit den Wareneinkäusen so viele Formalitäten verbunden und so viel Dinge dabei zu besobachten waren, daß man sich darüber im 15. Jahr; hundert eigene Tarisbücher anlegte. Ein Mann, der die Sache so energisch ansasse wie Nem, konnte

von sich rühmend sagen, daß er über 11 Jahre unausgesett zu der Lernung groß Aufmerken, Kundschaft der Leute, Freunde zu machen, den handel ergrunden, ungablbaren Kleiß, Mübe und Leid" gehabt habe. Von ihm lohnt es sich mehr darüber zu hören. Da er in Venedig genug ges lernt zu haben glaubte, but er feinen Better Unton Welser und andere, ihn anderswohin zu schicken.

großen Welfer'schen "Compagnia". Der dortige Faktor, Anton Laugins ger, war "in seiner Rechnung vers irrt", eine Verlegenheit, aus der ihm die Gewandtheit Rems half. was diesem wieder "zu viel Glück und Forderung" bei feinen Chefs gereichte. Er ging nun nach Lyon, wo ihn Narcis Lauginger "in der Welsergesellschaft Geschäft" be: hielt. "Schrieb ihm Cappus (von Diesen handelsbüchern werden wir noch hören) und die Lyoner Reche nung aus, und zu Anderem viel gebrauchte er mich". Bald darauf fam er zu einem Frangosen Des bourges, um die Sprache zu lers nen. hier erlebte er eine schlimme Beit. Drei erwachsene Brüder des Chefs spielten neben diesem die herren, und deffen Gattin war maßloß geizig. Aber die jungen Lehrlinge wußten sich auf schlaue, freilich wenig rechtmäßige Weise Effen und Wein zu verschaffen. Uber die dabei angewandte "Listigs feit" hatte Rem, wie er fagt, "ein Ries Papier voll schreiben köns nen". Nachdem er dann noch furze Zeit bei einem Münzmeister Jan Richier — diese waren oft zugleich Wechster — gewesen war, hatte seine Lehrlingszeit ein Ende, und er wurde 1499 von der Augs: burger Firma "Anton Welser, Conrat Vechlin und Gesellschaft" — so nannte sich damals das Welser'sche Geschäft — in ihre

Dienste genommen mit freier Rost und Rleis dung, aber "3 Jahre ohn' Belohnung". Run folgt ein wechselvolles Reiseleben im Dienste des Großhandels - die Reise machte er ftets zu Pferde -, aus dem nicht alle Einzelheiten hier erzählt werden können. Aber Rem, der nach feinem eigenen Geftandnis "jum handel große, zu Weibern flein Lieb und Lust" hatte, war der Man fandte ihn in das Mailander haus der rechte Mann zu folchem Leben. Der Sommer



Abb. 43. Die Belfer, Nurnberger und Augeburger Groffaufleute. Sofr. aus bem Geschlechterbuch ber beiligen Reichsstadt Rurnberg 1610.



21bb. 44. Schiff des 15. Jahrhunderts. Gleichzeitiges Apfr. von einem nieder venetianischen Zwischenhans ländischen Meister. Berlin, Kupferstichkabinet. Lehrs 33. Del zwischen dem Drient und

1500 ging mit Reisen in Frankreich und den Niederlanden jur Einbringung von Schulden hin; diese 73 Tage empfand er mehr als eine Bergnügungsfahrt, als "eine wunderschöne, furge weilige Reife". Dann folgen Reifen in die Albis genfische Landschaft, um Safran einzukaufen schon vorher hatte er die "Rechnung" in Lyon übernommen -, in die Schweiz, um von den dortigen Faktoren die Rechnungsabschluffe ein: zusammeln, und nach Augsburg zur Centrale. Ahnliche Reifen wiederholten fich, nicht ohne Stos rungen durch Rrantheit, Unglücksfälle und Ber; lufte und oft unter großen Unftrengungen. "That Unmaß viel Reitens, groß Arbeit, Muh' Lag und Nacht", heißt es einmal. Wieder befiel ihn Rrant: heit, indessen reifte er tropdem, "übernahm und überarbeitete sich", aber über: wand doch die Anfälle. Ende 1502 verließ er dann Lyon, um der Gesellschaft von nun an hochst wichtige Dienste in Spanien und Portugal gu leiften. Gein dortiger Poffen hatte für die Welfer gang bes sondere Bedeutung, und wenn wir Rem dort Schiffe nach Indien ausruften, mit dem Könige von Portugal Vers trage schließen und Streitige feiten schlichten sehen, so ges winnen wir einen Einblick in das großartige Getriebe bes damaligen Großhandels, wie wir andererseits jett den Deutschland später verderbe lichen Einfluß der neuents deckten überseeischen Welt: wege zu erfennen vermögen. Es war ein richtiger Blick der Augsburger großen Raufs berren, ber Fugger, Welfer. Höchstetter, wenn sie an dem neuen portugiesisch eindischen Handel nach Kräften zu pars timpieren suchten und so dem del zwischen dem Drient und

Mitteleuropa scharfe Konfurrenz machten. Befannt ift der Brief des Dr. Konrad Peutinger, der das Auslaufen der portugiefischen Schiffe nach Indien 1505 anfündigt und dabei die Teilnahme ber Deute schen folk bervorhebt, wie es doch "uns Mugsbur! gern ein groß Lob sei, als für die ersten Deutschen. die India suchen". Von Portugal ergoß sich nun ber gange Import ber indischen "Specerei und Droguerei" in die niederlandischen hafenplate, die dann wieder mit dem Norden und Often handelten, insbesondere nach Antwerven, wo ein eigener königlich portugiefischer Faktor eingesett war; und auch hier waren die Deutschen eifrig an dem Geschäft beteiligt. Der thatigfte Mann in dieser ganzen Aftion war nun, so weit die Belfer in Betracht famen, eben unfer Lucas Rem.



Abb. 45. Handelsschiff um 1600. Apfr. aus: J. B. Binkgreff, Emblemata. Frankfurt, Math. Merian, 1614.

In Portugal war er vom Frühjahr 1503 bis zum Herbst 1508, besaß in Lissabon "ein eigen herrlich Haus" und besuchte nicht bloß die iberische Halbinsel, sondern auch Nordasrika, die Uzoren, die Canarischen und Capverdischen Inseln. Jener Vertrag mit dem Könige von Portugal, der in dem ganzen Handel Meister bleiben wollte, über

die Beteiligung an deffen indischer Expedition brachte ihm "unmäßige, ängstliche Mühe, übers fluffig Arbeit, groß Widerwartigfeit". Dabei trieb er ausgebreitetsten Handel: "unterfing ich mich ohn' Maß groß und viel Handel mit Vers faufen (von) Rupfer, Blei, Zinnober, Queckfilber und allerlei, insonders Flamisch Gewand. Und an 3 Jahr fam mir aus Riederland, England, Bretagne, Oftland viel Schiff mit Korn zu ver: faufen". Ferner faufte er "fast viel Specerei" aus des Königs "Indiahaus" und "that groß Kauf: händel mit dem König. Und je kauffet' ich Del, Bein, helfentzahn (Elfenbein), Baumwoll". "Bon allem, das mir fürfam, wollt ich versuchen. Trieb einen großen namhaften Handel. Hatt auch viel Gehilfen, stets 3, 4, ja 6 hin und her". Dann ging er, nicht ohne Gefahren auf der See, nach den Niederlanden, von da nach Augsburg, wo fein Vertrag unter dem Versprechen, ihn nicht mehr nach Portugal zu senden, erneuert wurde, alsbald weiter nach Italien, wo er einmal in Muße Roms Sebenswürdigkeiten besichtigen tonnte, nach Südfranfreich, insbesondere Lyon, und endlich wieder nach den Niederlanden. hier wurde ihm, wie schon in Lyon, das Ansinnen gestellt, doch nach Portugal juruckzutehren, was



Abb. 46. Hamburger Schiffe des 17. Jahrh. Kpfr. von E. Wichmann. 1675. Hamburg, Kunftgewerbemuseum.



Abb. 47. Hamburger Schiff des 17. Jahrhunderts. wohl auch sehr im Interesse ber Gesellschaft lag. Unwillig gehorchte er und trat nun wieder in eine Zeit angestrengter Thatigkeit. Bald betrieb er wieder eifrig das Geschäft mit dem Ronig, brachte, so weit es ihm möglich war, die Welfer'sche Kat: torei in Madeira und ihre Niederlassungen bort und auf der Insel Palma in Ordnung, was viele fach sehr unerfreuliche Dinge im Gefolge hatte, arbeitete bann wieder in Liffabon, hatte baneben einen Proces mit dem König wegen der Unsprüche an der Indischen "Armacion" zu Ende zu führen und sonftige Streitigkeiten durchzukanipfen, furz, führte weiter ein aufreibendes Arbeitsleben. Per: sönlich war er aufs höchste geachtet, wofür die Abschiedsaudienz beim König, der ihn viel um fich gehabt hatte, charafteriftisch ift. Diefer "ließ die Königin und all' sein Kind mit viel Köstlich: feit in sein Rammer fommen", benen Rem dann allen die Sand füßte. Nach einer "weiten, schweren, großen Reis" finden wir ihn dann wieder in Augsburg, worauf er aber alsbald,

Gleichzeitiges Apfr. Hamburg, Kunftgewerbemuseum.

trotdem er baufig von Krankheiten beimgesucht wurde, das alte Leben fortsetzt, namentlich in Frankreich und den Niederlanden. Aber mehr und mehr glaubt er in der Gesellschaft eine uns ehrenhafte Betriebsweise zu entbecken, er tritt offen und scharf gegen "ihre Buberei" auf und fordert endlich seine Entlassung, die ihm am beilis gen Abend 1517 gewährt wird. Er war über 18 Jahre in ihren Diensten gewesen, "nach meis nem Verdienst auf's übelft belohnt". Er wurde nun felbständig und grundete eine eigene Sans belsgefellschaft. Aber feineswegs begann nun für ihn ein friedliches Daheimbleiben, und Die Ries derlande saben ihn noch des öftern. Indessen wurden jest neue Reisen mehr und mehr durch immer zunehmende Kränklichkeit veranlaßt; immer häufiger mußte er in das Wildbad ziehen, das ihm auch gute Dienste that.

Nicht alle Kaufleute jener Zeit haben ein so aufreibendes Reiseleben zu Lande und zur See geführt wie dieser typische Vertreter des Große



Abb. 48. Gefangennahme des Patrigers und Kaufmanns H. Paumgartner durch den Placker A. von Rofenberg bei Wimpfen 1544 als er als Mürnbergischer Eben Befandter von Reigistag zu Speyer zurückehrte. Apfr. von Matthias Zündt. Wien, k. k. Aupferlichfammlung. A. 37.



2166. 49. Rauberischer überfall von Kaufleuten. Holzschnitt aus: Cicero, de officiis. Augeburg, Stepner, 1531.

handels aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Aber die Wichtigkeit der Reisen nicht nur für ben lernenden, sondern auch für den vollendeten Raufmann auch dieser spateren Zeit führt uns sein Lebensbild deutlich vor Augen; und nicht minder die Unbilden und Leiden, welche diese Reisen im Gefolge hatten. Oft ift Rem in Lebens gefahr. Selbst sein "lieber und so guter Zelter", wie er sein Pferd nennt, bringt ihn einmal in eine solche dadurch, daß er einen Bergabhang mit ihm herunterstürzt. Sehr treffend außert fich über sonstige Unbequemlichkeiten einmal Geiler von Raisersberg: "Nimm einen Raufmann, der fuhr gen Lyon, gen Untorf (Untwerpen): was muß derselbig geleiden? Er muß manche elende her: berg haben, manch bog Mahl mit guten Zähnen effen und theuer bezahlen u. f. w." Dazu fam Die alte Unficherheit der Landstraße, die fich gegen früher feineswegs vermindert hatte. Ein Baren: jug fonnte nach wie vor nur durch Geleit, für welches dann dem betreffenden Territorialherrn Geleitsgeld zu entrichten war, gegen die raus berischen Wegelagerer einigermaßen gesichert werden. Die im Verhaltnis zu früheren Zeiten gablreicher erhaltenen Quellen des 15. Jahrhuns

berts berichten nur allzuoft von Überfällen reis sender Raufleute. Sehr häufig finden sich Bes schwerden und daran knüpfende Berhandlungen über solche Gewaltthaten. In Pommern werden z. B. als solche Wegelagerer die Massows, ein Ramete und zwei Manteuffels fowie ein v. d. Diten erwähnt; die nach Lüneburg zum Markt ziehenden Raufleute überfiel 1457 ein ganzer Räuberhaufe unter Aubrung eines Gans ju Putlit; die Wagen wischen Lübeck und Wismar beraubte 1446 ein Saufe, deffen Hauptmann Joh. v. Quisow war. Sehr bezeichnend ift ein Brief Danzigs an Reval, der von den Rolbergern rühmt, "dat fe de Strate to Lande wert (warts) dem gemenen wanderenden Ropmann to gude degelifes beschermen". Wenn das nicht der Fall ware, so würde selten ein Rauf mann, der in jener Gegend verkehrte, "an syme Enve und Gudern unbeschediget offt ungefangen binven". Indeffen muß man bedenken, daß nicht nur der Raubritter die Gegend unsicher machte. Die Stadte selbst entfernten fortwahrend eine Reihe verbrecherischer Elemente aus ihren Mauern. die der Stadt fich nur auf bestimmte Entfernung nabern durften. Diefes Gefindel belebte mit anderem fahrenden Bolf überall Balber und

Schlupfwinkel, und der Raub auf der Landstraße war seine gewohnte Thätigkeit.

Eine entsprechende Plage für den Seehandel war die Seeräuberei, die zuerst auß der Ostsee vertrieben, später die Nordsee in hohem Grade unsicher und oft vollständige Rriegszüge not wendig machte. Einzelne dieser verwegenen Sessellen waren weithin gefürchtet, ihr Gedächtnis lebte noch lange fort, wie das Rlaus Störtebeckers, der 1401 gefangen und auf dem Grasbroof mit seinen Senossen hingerichtet wurde.

Die Kotwendigkeit der häufigen Reisen lag für den Kauswann in erster Linie, wie schon früher bemerkt, in der Natur des mittelalterlichen Handels, der nach wie vor Eigenhandel blieb. Der Großhändler wie der Krämer begleitete vielsach persönlich seine Waren zu den Märkten und Messen, auf der anderen Seite mußte er seine Bezugspläße im In: und Auslande ebenso selbst besuchen wie seine Absagebiete, die wieder häufig mit den Bezugspläßen anderer Waren identisch waren. Indessen wurde die Häufigkeit des Reissens allmählich durch die mehr und mehr sich verbreitende Form der Handelsgesellschaft doch wesentlich eingeschränkt. Sie war ein Produkt

der sich stärker entwickelnden Handelsbesiehungen. der Notwendiakeit über größere Summen zu verfügen einerseits und der Vorherrschaft des Eigenhandels und der anfänglichen Unthunlichkeit von Kreditfäufen andererseits. Bei den fich immer mehr ausdehnenden Geschäften konnte der Rauf: mann nicht mehr alle Reisen übernehmen, wenn er sein Haus daheim leiten wollte, er konnte aber damals auch noch nicht durch auswärtige handelshäuser an deren Sit seine Waren vers faufen und andere einfaufen lassen. Das war ebenso unsicher wie die Besorgung durch Ans gestellte. Ursprünglich bot dafür Ersat der Kas milien: und Verwandtenfreis: aus ihm konnte eine Gemeinschaft gebildet werden, deren Mits glieder gemeinsame Interessen vertraten. Aber das Bedürfnis forderte mehr, und so kam man zur freien Einigung mit anderen, zur offenen Gesellschaft. Die Genossenschaft hatte zugleich bas Gute, das Rififo des einzelnen bei den das maligen unsicheren Verhältniffen zu vermindern, ferner aber auch den schon betonten Vorteil, mehr Rapital zur Verfügung zu haben. Auch in späterer Zeit bildeten übrigens in erster Linie Verwandte eine Gesellschaft, z. B. Ontel und Neffe oder drei



Abb. 50. Reisende zu Tuß. Holzschnitt aus Petrarca's Trostspiegel. Augsburg, Stepner, 1539.



Abb. 51. Unterwege. Reifender ju Pferd mit Buben.

Holzschnitt von Vergil Solis. Nag. M. V, S. 271.

Brüder, und gerade die größten späteren Gefells schaften, die Welser, Fugger, Imhof, find auf dem Boden der Familie gegründet. Weitere Mitglieder waren namentlich solche, die in aus: ländischen Städten wohnten, aber auch einheis mische Rausseute. Auch die Diener machte man burch Kapitalseinlagen zu Mitgliedern der Ges fellschaft und band sie dadurch an deren Interesse. Schon vorher hatte man übrigens durch Beteis ligung von Beauftragten am Reingewinn die oben bezeichneten Schwierigkeiten zu überwinden gesucht - es ist dies die Commenda, die den spas teren Kommissions; und Speditionshandel er: sette. Schon während des dreizehnten Jahr: hunderts find die Handelsgesellschaften überaus zahlreich und nehmen bis zum 15. Jahrhundert immer ju. Im hansagebiet erleichterte namentlich der Hansabund als solcher den Abschluß von Bers tragen mit Raufleuten fremder Stadte. Die Handelsgesellschaft wurde schließlich dort wie in Süddeutschland durch den Handel mit dem Aus: land fo allgemein, daß g. B. Geiler von Raifers: berg, wie wir schon gehört haben, fie als normale Lebensstation für jeden Raufmann ansieht: er "wird darnach ein Raufmann und halt haus und hort nit auf, er fei benn in einer Gefellschaft".

Die Zahl der Mitglieder schwankt zwischen zwei und vier, auch mehr: Gewinn und Verluft wurden im Berhaltnis jur Ravitaleinlage bes rechnet. Jeder handelte immer auch im Interesse der Gemeinschaft und faßte die Unternehmungen der anderen wie seine eigenen auf. Es scheint in dieser Beziehung ein unbedingtes Vertrauen ges berrscht zu haben. "hir dot min beste bn, des if ju wol totrume", heißt es öfter. Die Abrech: nungen fanden bei festeren Gefellschaften jährlich ober in bestimmten Zwischenraumen statt, oft aber auch erst nach langer Zeit ober bei Todesfällen. Reineswegs brauchten übrigens die Gefellschaften dauernde zu sein, man schloß sie auch zu bes stimmten Unternehmungen, 3. B. ju einer Baiens fahrt und einzelnen Geschäften. Es war auch möglich, daß ein Kaufmann an mehreren Gefells schaften beteiligt war. Es leuchtet ein, daß der Gewinn des Raufmanns bei Minderung perfon: licher Thatigkeit durch die Gesellschaft außer: ordentlich erhöht wurde. Insbesondere der Bund zwischen Raufleuten verschiedener Städte hatte große Vorteile, da jeder an seinem Orte fich aus: fannte und die Borrechte feiner fpeziellen Bürger: rechte genoß, daneben aber der gleichen Borguge ber Gesellschafter teilhaftig murde. Im Sansa:

gebiet haben g. B. Raufleute von Lübeck mit benen von Riga, solche von Brügge mit denen von Danzig u. f. w. folche Gesellschaften gegründet. Mit Nichthansen war aber den Sanseaten der Abschluß eines solchen Vertrages verboten. Mit der namentlich in Suddeutschland hervors tretenden kapitalistischen Entwickelung der Hans belsgesellschaften werden wir uns noch zu bes schäftigen haben. Der oft erwähnte Lucas Rem berichtet j. B., daß der Nuten der Welfergesells schaft 1502—1504: 31 Prozent betrug, 1505— 1507: 39, 1516/7: 30 Prozent. Durch die spätere Monopolwirtschaft stiegen die Gewinne solcher Gesellschaften noch weit höher. Von einigen noch erhaltenen Verträgen folder Gesellschaften mag einer als Beispiel furz erwähnt werden. 1487 wird eine "Gesellschaft Gewerbes und Kaufhandels" auf sechs Jahre von Claus von Rückingen, Jacob Heller und hans heinrich von Oppenheim in Frankfurt errichtet. Ihr Capital betrug 10000 Rhein. Gulden in Gold, wovon Rückingen 5000, Heller 3000 und Oppenheim 2000 einzahlte. Gegenseitige Treue wurde ausdrücklich gelobt: "hat ein jeder dem andern, seinem Treubander, eine Hand geben und ihrer jeglicher mit aufgereck

ten Fingern leiblich zu Gott und den Heiligen geschworen bei des frommen und ehrbaren Kaufs manns Glauben". —

Ersparte die Handelsgesellschaft dem größeren Raufmann manche Reise, so hatte ein anderes Moment wieder eine Vermehrung der Reisen zur Folge, die Entwickelung des Kreditwesens. Die ursprüngliche Regel, jede Ware sofort bar zu bezahlen, konnte von vielen bei größerer Aus: dehnung ihres Geschäfts und ihrer Verbindungen bald nicht mehr innegehalten werden. Man vers pflichtete sich also, an einem fünftigen Termin zu gablen, entweder die gange Summe oder junachft einen Teil. Alls solche Zahlungstermine wählte man vielfach die größeren firchlichen Feste, wie Oftern und Pfingsten, namentlich aber die großen Meffen, die Serbste und Kastenmesse, oder gewisse Heiligentage, wie Johannis und Martini. Oft wird der Termin aber ganz allgemein angegeben. Die Frist selbst ift naturgemäß von verschiedener Dauer. Verschieden waren auch die Arten der Sicherstellung, nämlich durch Abschließung des Schuldvertrages vor Zeugen, durch Bürgschaft, durch die namentlich in älterer Zeit übliche Setzung eines Pfandes ober endlich durch Aus:



Abb. 52. Allegorie auf den betrügerischen Kaufmann. Holgschnitt aus Petrarca's Troffspiegel. Augsburg, Stepner, 1539.



Abb. 53. Allegorifche Darftellung ber Debitores durch Bilder aus dem Kaufmannsleben. Solsichn. von Jost Amman. Andr. 81.



Abb. 54. Allegorische Darftellung der Ereditores durch Bilder aus dem Raufmannsleben. Holzschn. von J. Amman. Andr. 81.



Abb. 55. Aus einem Holifchnitt in: Bergil. Strafburg, Gruninger, 1502.

ftellung eines formlichen Schuldbriefes, den man durch ein Siegel ober die hausmarke beglaus bigte. Auch in diesen Verhältnissen ift das Vor: handensein eines außerordentlichen Vertrauens festzustellen. Wenn man namentlich für die ältere Zeit wegen der damaligen besonders großen Schwierigkeiten der Bargeldsendung, der evens tuellen gerichtlichen Verfolgung faumiger Schuld: ner und der Reisen zur Einziehung der Schulds summe einen Mangel an kaufmannischem Ver: trauen begründet finden möchte, so find doch diese Schwierigkeiten im großen und ganzen auch später geblieben, und die Sendung von barem Geld vermied man auch weiterhin. Man kann aber als starken Beweis für ein hervors ragendes Maß kaufmännischen Vertrauens im Mittelalter Ton wie Inhalt der erhaltenen hans delsbriefe anführen; ebenso zeigen die Handels: bücher, daß dieses Vertrauen im Mittelalter uns bedingt war. Ift es nicht dafür ein höchst charake teristisches Zeugnis, wenn ein Eintrag in dem Handelsbuche des Ulmer Raufmanns Ott Ruland einmal lautet: "Item und ist noch einer, hat mit dem obgeschriebenen (Claus von Busch) gekauft, bleibt mir auch 19 Gulben Rheinisch umb mistlin Paternoster (Rosenfranze aus Mistelholz) (schule dig), zahlen auf die Herbstmeß nächstfünftig: ich hab des Namens vergessen". Also der Gläubiger fennt nicht einmal den Namen des Schuldners, eben in der sicheren Überzeugung, daß ihn jener schon bezahlen werde.

Trog dieses Vertrauens war nun die Einsbringung der Schulden dem Raufmann jener Zeit nicht immer leicht. Verhältnismäßig einfach erledigte sich die Sache auf den Messen, wenn auch der Schuldner dorthin kam, noch einfacher, wenn der Schuldner in derselben Stadt oder in der Rähe wohnte, also persönlich sich einstellen

fonnte. Auswärtige Schuldner gaben häufig einem vertrauenswürdigen Mitbürger oder Rauf mann, ber nach dem Wohnort des Gläubigers reifte, die Schuldfumme gur Ablieferung an jenen mit, wie umgefehrt der Gläubiger einem Freunde, der nach dem Wohnort des Schuldners reifte. Vollmacht gab, das Geld von jenem in Empfang zu nehmen. Dagegen blieb Bargeldfendung durch Boten bei der Unficherheit der Wege kaum mög: lich. Namentlich für den Verkehr über Gee fand man andere Mittel der Begleichung, deren beliebtestes der überkauf, ein Wechselgeschäft, war. hatte nämlich der Schuldner am Wohnort des Gläubigers Schuldansprüche an dortige Rauf leute, so konnte er diese mit Zahlung an jenen beauftragen, oder er übertrug seinem Gläubiger den eigenen Anspruch an die dortigen Schuldner in der Sohe feiner Schuld. Man gablte oder verschaffte sich das Geld also durch Kauf oder Verkauf von Wechseln. Aber immerhin blieb bem Kaufmann jener Zeit noch ein großer Teil ausstehender Posten übrig, die er dirett einzubringen suchen mußte. Er mußte sich oft pers fönlich auf die Reise begeben, um das Geld zu erheben oder, wenn der Schuldner die Bezahlung verweigerte, Zwangsmittel von der Obrigkeit zu erlangen. Meift waren diese Reisen allerdings jüngeren Gesellschaftern oder Angestellten über: tragen.

Jedenfalls spielen sie aber, insbesondere in Süddeutschland, im Leben des mittelalterlichen Rausmanns eine große Rolle. Es scheinen die säumigen Schuldner doch zahlreicher gewesen zu sein, als man meistens glaubt. So ist uns ein Brief des Handelsdieners Michel Vischer, der 1440 eine solche Reise machte, an seinen Herrn Michel Behaim in Nürnberg erhalten. Es heißt da: "Item wißt, wie es mir mit den Schuldnern ist gangen."



Bie es mit baiben feitten/ wann man weitter darauff nichts schreiben fan / defgleichen mit den fürtregen des Rest/foll gehalten werden.

Die du oben du Emile halt glite.

Die du Casa (ep Zifferirt,
Luch wie zwo senten für dich tommerf
Ind mur sitt ein Stat worm gnommen)

Dit dem einnemen und ausgeben t

So muss du unu gar von dun deen

Merckenhream die seind glehichen wolf!

Tuchs mehr man drumber (chiecht of senten)

Denglich die gegn einander (chiecht Grauftstrau der und Addir sein grecht.

Erstickspraa der und Addir sein grecht.

Erstickspraa dein einnemen sein

Das aufgeden deren den glehige

Dad dauchs wom einnemmen duhand!

Ser Net glich die serner werstand!

Sas dereich pro ausgeben glenge

Brauff sich bad Sum Saldiren liegen

Ernut fich bad Sum Saldiren liegen

Zenner der Net so Saldo bliben

Dad lite aufgeden if geschibben

Dad lite aufgeden if geschibben



Beilage 6. Kaufmannischer Betrieb im 16. Jahrhundert. Aus dem Holzschnitt von Jost Amman "Allegorie des Handels". Berlin, Kupferftichkabinet. A. 81.



Abb. z 6. Beschäftigungen a. d. Kaufmannslehen des 16. Jahrh. In der Mitte oben Erwähnung der Handelsbucher. (Wgl. S. 60.) Aus e. Half hnitt von Jost Amman. Andr. 81.



Abb. 57. Schreibstube im 16. Jahrhundert. Aus einem Holzschnitt von Jost Amman. Andr. 81.

Einer "ber wird auf die Lichtmeß gablen", ein anderer "der spricht, er sei euch nichts schuldig" und fo fort. Wie eine Erleichterung flingt geles gentlich eine Nachschrift: "NN. hat gezahlt". Es mag hierbei erwähnt werden, daß häufig die städtische Obrigfeit die Unsprüche ihrer Bürger verfocht. So nötigte die zahlreiche Schar faus miger Schuldner, welche die Augsburger Rauf: leute überall in Banern hatten, ben Augsburger Rat "ju hunderten von Mahne und Berwene dungsbriefen". Oft nahmen die Ronflitte zwischen Gläubigern und Schuldnern einen gewaltsamen Charafter an'; und daß gar manche Schuld über: haupt nicht einzutreiben war, das zeigen die häufig nicht durchstrichenen Posten in den handlungs, büchern jener Zeit.

Die Erwähnung von Handelsbüchern und Handelsbriefen führt uns auf die Rolle, die das Schreibwerf im Leben des Raufmanns zu spielen begonnen hatte. Der schriftunkundige, bewassnete Händler der Frühzeit war der Raufmann jest nicht mehr. Nicht das Reisen war mehr allein sein Element, daheim in der "Schreibstube", wie man gegen Ende dieses Zeitraums zu sagen ansing, gab es genug zu thun. Als Lukas Rem einmal mit Weib und Kind von Augsburg nach Um reist, nimmt er neben dem Hausrat auch die "Schreibssuh", d. h. hier das Inventar derselben,

mit. Und in noch späterer Zeit hören wir sehr oft von ihr, so in dem Briefwechsel des Rürns berger Raufmanns Paumgartner. Dieser will einmal einen jungen Mann fo anlernen, "daß er in jeder Schreibstuben zu brauchen sein wird". Er selbst weilt mehr, als ihm zuträglich ift, darin. "Du weißt", schreibt er 1584 seiner Frau, "daß ich Winterszeiten ettwan lang in der Schreibstuben zu Nachts bleibe", und jene meint ein anderes Mal besorgt, es habe ihr die Bots schaft viel Unruhe gemacht, "du schreibst soviel in der Schreibstuben". Wie über die Geschäfts: thätiakeit des Raufmanns überhaupt, so giebt die vorstehende Amman'sche Bilderzusammen stellung auch über die Arbeit in der Schreibstube ein bochst anschausiches Bild.

Zu Anfang der aufsteigenden Entwickelung kaufmännischen Lebens in Deutschland mochte es mit der Federgewandtheit noch oft gehapert haben. Über eben diese entwickelteren Verhältnisse machten doch dem Kaufmann, auch wenn er große Waren, Welt: und Menschenkenntnis sonst bes saß, die Schreibsertigkeit bald völlig unerläßlich. Anfangs war die Seschäftssprache noch die latteinische, die ja überhaupt die Schriftsprache an sich war. Schreiben hieß eben lateinisch schreiben, und man sieht aus der lateinischen Geschäftssprache, deren Verhältnis zur Volkssprache man

richtig mit dem Verhältnis des Hochdeutschen zum Plattdeutschen verglichen hat, daß der Rauf mannsstand das Lateinische ebenso beherrschen mußte wie der Geiftliche oder der Ratsherr. Für den damaligen internationalen Sandels! verkehr gewährte sie ihm auch, da sie überall ver: ftanden wurde, befondere Erleichterung. Dis in's 14. Jahrhundert hinein find die Handelsbriefe lateinisch geschrieben; aus der Mitte dieses Tahr hunderts besigen wir z. B. einen solchen, den der Thorner Kaufmann Johann Steinweg an einen Bermandten richtete. Indeffen drangte die Mundiamerdung des Deutschen, das Abwerfen des Romanismus die lateinische Sprache mehr und mehr zurück, man behielt aber im deutschen Sans delsbriefe noch eine Zeit lang die lateinische Adresse, Anrede, Unterschrift oder Grußformel bei. Ahn: liches zeigen die Handelsbücher, die im 13. Jahr: hundert und später noch lateinisch find. Das Handlungsbuch des Vicko von Geldersen in Hamburg aus dem Ende des 14. Jahrhunderts zeigt dann eine unerfreuliche Mischung von Latein und Niederdeutsch, charakteristisch ist aber, daß in den späteren Jahren bei ihm das Riederdeutsche Bisier und Wechselruthen funstlich des Oft Ruland in Ulm ift dann vollständig deutsch geschrieben.

In diese Kandelsbücher wollen wir nun zus nachst einen Einblick thun. Es waren in Schweins, leder gebundene Papierbücher von meist längs lichem Folios, oft auch breitem Quartformat, und mannigfache Arten lassen sich unterscheiden. Zwar eines der ältesten uns erhaltenen, das des Victo von Geldersen, zeigt auf den ersten Blick ein wirres Durcheinander und große Unübersichtlich: feit. Indessen ist bald zu ersehen, daß es aus mehreren Lagen besteht, die später, ohne daß streng auf Zusammengehörigkeit und chronologische Reihenfolge geachtet wurde, zusammengeheftet wurden. Nur einen Teil des Coder bildet das eigentliche Handlungsbuch. Aber auch dieses zeigt im großen und ganzen eine ziemliche Regellofige keit: indessen findet man in diesem Wirrsal doch gewiffe Anhaltspunkte dafür, daß fich ber In: Grand. Ben. Chr. Egen. Erben. haber in ihm zurecht finden konnte. Der Inhali besteht im wesentlichen "in Notierungen über

Schulden aus Warens und Geldgeschäften und über deren Abtragung". Die betonte anscheis nende Unübersichtlichkeit ist nun keineswegs eine individuelle Eigenschaft nur des Geldersen'schen Handlungsbuches. Auch der Herausgeber des Ruland'schen betont den "unterbrochenen und uns gleichmäßigen Inhalt der Blatter", und ebenfo wird bei dem Memorialbuche des Lübecker Kras mers Hinrich Dunkelaud die "wunderliche Orde nung" und die "bunte Reihenfolge" hervorgehoben. Das lettere, bei dem ebenso wie bei dem C'elders sen'schen Buche eine ursprüngliche, später nicht durchgeführte Verteilung nach Rubriken fichtbar

Abam Rifen CEchenbuch/auff Linien Sond Ziphren/in allerley Hand thierung / Geschäfften vand Rauffman-Schaffe. Din neuwen fünftlichen Regeln mit Exempeln gemehret/ Innhalt für gestellten Registers.

des 15. Jahrhunderts erhaltene handlungsbuch ond gerecht zumachen/auf dem Quadrat/

Durch die Urichmerie vand Geomeri/port Erhart Deim Mathematico zu France. furt/beschrieben.

Alles von neutvem jegundt toiderumberft. hen und Corrigire.



Abb. 58. Titel ju Abam Rife, Rechenbuch Frankfurt, Egenolft Erben, 1574.

ift, war des Prinzipals Geheimbuch. Aus ihm ergiebt fich, daß im Geschäft noch eine Ungahl Bücher geführt wurde, die auch außerlich durch die Farbe unterschieden waren. Dunkelgud nennt fie einerseits nach den Buchftaben 21 bis E, andes rerfeits giebt er ihnen folgende Bezeichnungen: "dat fwarte Bot" ober Pergamentbot, "dat robe Registerbot", "bat witte Bot, bat it alle bage brufe". Der Charafter diefer verschiedenen Bucher bleibt freilich unklar. Aus etwas späterer Zeit dagegen besigen wir eine genauere Rotig über verschiedene Handelsbücher. Wir erinnern uns, daß Rem als Lehrling "Journal und Schuldbuch" und "in Capus" fchrieb. Run find uns noch brei Augsburger Handelsbücher aus dem Jahre 1552 mit entsprechenden überschriften erhalten. Dars nach enthält das Schuldbuch "alles Einnehmen und Ausgeben baren Gelbes, auch alle und jede Schulden in Debet und Credit", bas Journal "alles was ich meins herren wegen handel, es fei Einnahmen oder Ausgaben, Schulben, Bechfel und baren Gelde Empfahen, Wegfenben, auch Raufen und Berkaufen der Guter, nichts aus,

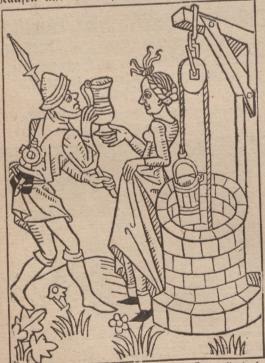

Abb 19. Bote. Holzschnitt aus: Evangelienbuch. Bafel, Reichel, 1476

genommen", das Cappus "alles Empfahen, Wegsfenden, Raufen und Verkaufen samt dem übersbliebenen Nest der Güter, auch was man an jeder Ware besonders gewonnen und verloren hat".

Einige Proben der Einträge mögen noch folgen. So einer aus dem handlungsbuche des hansis schen Großfaufmanns hildebrand Beckinchusen in Brügge (1408—1416): "Int Jahr uns heren 1412, 22 in Jannewario, do untfech ich van Colnne van hinrych Slypper 2 Betefen (Fäßchen) grons Einghever (Ingwer), den wonghen 4 Sins tener. Dafor gaf ic emen por: 12 marc Cols. 8 fl. 8 gr. Item so gaf ic to vorbynden hirvan 8 gr." Und einer aus dem Buch des Ulmers Ruland: "Item ich hab ein Rauf troffen mit dem Johann hagen von Ach in der herbstmeß 52. Jahr umb 400 Tuch von Uch, wird machen 16 Saum, je 24 in einem Saum und eins umschlagen, und fumbt je ein Euch um 8 Gulden Rheinisch und 1 Ort (=1/4 Gulben). Daran hat er empfangen pon mir 1100 Gulden und 86 Gulden Rheinisch. und foll mir die liefern: 8 Saum auf Martini und 8 Saum auf Weihnachten. Und foll die Farb fein in jedem Saum 5 grun, 2 rothe, 6 fornblumen, die anderen lichte (hell), I forn: blumen umschlagen. Und ich soll ihm das übrig Geld auf Weihnacht ganz bezahlen. Und darumb hab ich ein Brief (Urfunde) von ihm, der liegt in Frankfurt bei andern meinen Briefen und Zetteln in einem Stübich (Fag)".

Die Schreibarbeit des Raufmanns richtete fich nun weiter und zwar feit bem 15. Jahrhundert immer ftarter auf feine Korrespondeng. Mittel alterliche handelsbriefe - meift zwischen Mit gliedern einer Gefellschaft oder Geschäftsfreunden oder zwischen Prinzipal und Diener - find noch mehrfach erhalten, aber ihr Inhalt ift in den Grund: jugen nicht fehr abwechselnd. Gelten überbringt fie ein Bote; meift begleiten fie eine Sendung und jählen dann die einzelnen Waren auf, vielfach mit Angabe der Preise, zu denen fie zu verkaufen find, zuweilen, wenn es erforderlich war, mit Anweis fung über ihre Aufbewahrung und Behandlung. Weiter folgen dann Aufträge, für den Erlös andere Waren einzukaufen, oder Notigen über Geldgeschäfte. Man fragt g. B., ob Geld von anderen für den Absender — darüber handelte

# TO TO TO TO TO TO TO THE STATE OF THE PART OF THE PART

Th bin ein Berayter pot zu fueb Derhalb ich mich vil leyben much En fey gleych Schnee/Win ober Regen So musich boch hinauf allwegen du wasser vnnd landt überal Ober hoch Berg vnd tieffethal Durch finftere Wald | fauben vnnd hecken Da mich offt bieschnaphannen schrecken Ond mir als nemen was ich thu tragen Dund mir die hawt bargu vol schlagen Im Winter ley'd ich groffe Pelt Im Gerbst mich bas vngwitter quelt Im Summerleyd ich groffe byg Da ich mich offt Beym Wirt verfitz Und Beich gar verbien mein lon Soift er offt vor hyn verthon Wann es ift auff bem Landt gar themr Doich funigu ben Wietten hemer Will ich benn Effen nit bas mal So ift bas PfenBart leychnam fchmal Dasich mich nit tan Effen fat Go Bin ich benn fo milo vnnb mat Denn weyft man mich hynauff ein hew Desich mich armer nit fast frew Jeboch Bringt mich bas trunckleyn byn Des hat ber Wirt ben Beffen gwyn Er arnter lon ist potten lon Weyl aberich fonft nichfen tan Solauff ich potschafft über felt Eim pedenomB eingymlich gelt In welchealandt er nur wilhabn In Bayrn/ Francin ober Schwasn In Reinstram ober Miderlandt In bolandt/Selandt ober Prabandt In Ongern/ Polen over Prewsen In Beham/ Meysen over Rewsen Ine Welfchlandtjoder Granctreych Der moer hin will ber gleych Getrewlich omb gefenten lon Wer mein Bedarff ber Sprech mich an.



Abb. 60. Bote. Holyfchnitt von Sans Guldenmund in Rurnberg. P. 37.

ich schon — eingegangen sei: "Auch laß. mich wiffen, ob du Geld von meinetwegen haft. Rannft bu mirs dann zu Wechsel herabmachen, das war mir wohl zu Dant". Schulden und Schuldner, namentlich Klagen über folche, spielen eine große Rolle. Weiter begegnen und Mahnungen, ans dererseits Versprechen, dem in Not geratenen Adressaten beizustehen. Auch die Mitteilung eines Bankerotts finden wir gelegentlich, fury und schmerzlich: "Und, leve Vader, if bin des minen all quitt und if begehrte Hulpe und Trost van ju". Nachrichten über bevorstehende Messen oder über Reiseabsichten kommen ebenfalls vor, daneben aber meist auch rein private, Familiens und Freundesnachrichten. Einen wesentlichen Teil nehmen aber in den Briefen der Raufleute neben Motizen über die Qualität etwa interessierender

Waren — "follt wissen, daß heuer gar böse Bier hier sein" — die Angaben über die Preise derzselben, insbesondere über das mögliche Steigen und Fallen derselben ein. "Wist, daß das Iet wieder aufschlägt" oder "Habt ihr die Tücher nicht verkauft, so verkauft sie noch; denn man sagt, die werden viel bringen". Die Preisnachrichten bildeten oft eine Rubrik am Schlusse des Briefes als "Rene Zeitung", niederdeutsch "Tidinge". Ein Beispiel sei das solgende: "Item Tidinge: Bayesch Solt (Salz aus der Baie) ge.t en by 30 Mark de Last, Molt (Malz) 40 Mark de Last, Aschelgarn 9²/2 Mark dat Schippunt".

Diese kurze Aubrik bildet gewissermaßen den Anfang des Kurszettels, der Handelszeitung übershaupt. Ahnliche Rubriken, erklärlich aus dem

mangelhaften Nachrichtenverkehr jener Zeit, finden sich wie in den Briefen jener Zeit überhaupt so auch in den Kaufmannsbriefen für politische Nachrichten — denn politische Nachrichten beeins flußten von jeher den Handel. Aus ihnen ents wickelte fich die spatere Zeitung.

In dem Stil der Kaufleute macht sich jenes fpåter fo charafteriftische Streben nach Rurge schon im 15. Jahrhundert hier und da geltend. Um 1500 war schon der Wortgeiz, wie er sich im Tages buch des Lucas Rem zeigt, möglich. Auf der ans deren Seite wieder findet man aber noch rechte Weitläufigkeit und Breite.

Früh zeichnete fich aber ber handelsbrief durch gewiffe außere Eigentumlichkeiten aus. Schon im 15. Jahrhundert finden wir über den Brief häufig ein "Jesus" oder "Jesus Maria" gesett, in der Regel in Verbindung mit dem Datum. Im 16. Jahrhundert wird dann unter italienischem Einfluß an Stelle deffen allgemein Laus deo (ges

lobt fei Gott) über ben Brief, wie auch über alle Rechnungen, Bücherseiten u. s. w. gesett. Im Brief knüpft sich daran wieder das Das tum, und zwar jest burch das italienische adi (auf den Tag) eingeleitet.

Die Raufleute find damals die einzigen die das Datum an den Anfang des Briefes stellen.

Die eben erwähnten frommen Formeln haften überhaupt dem ganzen Schreibwerk des Raufmanns an. Sie find charakteristisch für das Bewußtsein, wie sehr sein Thun und Treiben, sein Emportommen und sein Dies bergang von Mächten abhängig ift, die er nicht regieren fann. Wer Waren über Gee fandte, dem drohten die Elemente, feindliche Schiffe oder Seerauber nur allzu häufig Ver: lust derselben. Gottes Schutz empfahl er sie daher so gut wie der Genosse, der die seinigen über unsichere Landstraßen sandte. - So fins ben wir benn jene Formeln überall. Der Lübecker Rramer hinrich Dunkelgud beginnt sein Memorialbuch "in deme Namen der hilgen Drefaldncheit, Amen", und über jede Seite deffelben schreibt er: "Jesus Maria. Amen". Als Rem von der Welfer'schen Ge: 20bb. 61. Reitender Bote. Apfr. von A. Dürer (1471-1528). sellschaft angenommen wird, setzt er in sein

Tagebuch: "Und im Namen der heiligen Dreis faltigfeit, Maria, seiner werthen Mutter, aller Gottes Seiligen fam ich zu ihnen". Unter der Überschrift eines der erwähnten Augsburger Handelsbücher findet fich geschrieben: "Gott verleih' mir folche feliglich mit Gluck vollenden!" Bie Nem nach überstandener Reise ein "Gott hab Lob!" hinzufügt, so teilt ein anderer seine Reises absicht in der Form mit, daß er "im Namen des allmächtigen Gottes nach Nürnberg reisen" wolle. Und im 16. Jahrhundert beginnen die Fracht briefe mit: "Im Namen Gottes geladen!" und schließen: "Damit geleite es Gott der Bater, Sohn und beilige Geift! Amen."

Auf den Adressen der Briefe namentlich von Angehörigen einer Handelsgesellschaft oder Ans aestellten eines Handlungshauses finden sich baufig aus geometrischen Strichen jufammenges sette Zeichen. Es find dies die Handelsmarken, Zeichen, die vor allem auch auf den Warenballen,



Berlin, Rupferftichfabinet. B. 80.

# 44

Abb. 62. Handelsmarken aus dem 15. und 16. Jahrhundert. (Wal. auch Abb. 56.)

Kässern u. s. w. angebracht waren. Das Uns Kontoren in Rowgorod, Bergen oder noch häufiger bringen auf der Außenseite der Verpackungen wie des Briefes zeigte sofort den Absender an. Solche Marke führte jeder größere Raufmann, neben seiner eigenen aber auch noch, falls er Mitglied einer handelsgesellschaft war, die Marke dieser. Es war sein Besitzeichen, das ihm auch Schutz durch seine bemeisende Rraft gewährte. Beispielsweise konnten Kaufleute ihr geraubtes oder schiffbrüchiges Gut von den Leuten, die es in Besit genommen hatten, auf Grund ihrer Marke zurückfordern, oder es konnte durch dieselbe Die Gültigfeit eines angefochtenen Wechselbriefes festgestellt werden. Wahrscheinlich aus den haus: marken entstanden, wurden die Handelsmarken seit dem 13. Jahrhundert überall in Deutschland angewandt. Nach Hirsch scheint jeder selbstän: dige Raufmann das allgemeine Zeichen seiner Familie durch eine kleine Abanderung zu seinem perfönlichen gemacht zu haben. Er führte es dann auch im Siegel. In Handelsbüchern murde den Namen der dort erwähnten Geschäftsfreunde häufig auch deren Handelsmarke hinzugefügt. Es verfügte also ein Kaufmann meist über eine aus: gebreitete Kenntnis fremder Handelsmarken und suchte diejenigen neuer Geschäftsfreunde bald zu beherrschen. So teilt Rutger Mant in Riga dem Brügger Raufmann Jakob Nicherd 1458 mit, daß er ihm Wachs übersende, das mit dessen Marke gezeichnet sei: er habe sie freilich noch nicht sicher inne: "if wet nicht, off et up dem masse of so recht ffeit". -

Die ausgebreitete Thatigkeit, die der deutsche Raufmann in dieser Periode zu entfalten wußte, war naturgemäß von einem Einzelnen oft nicht mehr durchzuführen. Wir sahen zwar bereits, daß der versönliche Betrieb der Geschäfte durch den Chef tropdem nicht ausgeschlossen war. Von den Danziger Kaufleuten z. B. finden wir auch die angeseheneren selbst auf Handels: reisen oder "in zeitweiligem Aufenthalte auf den

in Rauen, London und Brügge." Ja, in Bafel find noch im 16. Jahrhundert die meisten Geschäfte gang ohne Gehilfen gewesen. Gine große Er: leichterung war ferner die Gründung einer hans belsgesellschaft: die Sandelsgenossen an demselben oder an verschiedenen Orten ftütten und förderten fich dann gegenseitig. Aber viele felbständige Bes triebe brauchten doch außerdem früh abhängige Gehilfen. Schon im 14. Jahrhundert war für den Großfaufmann ein größeres Personal für feinen Betrieb, für Schreibereien und Reifen nots wendig. Um 1500 beschäftigte etwa der Vertreter einer deutschen Handelsgesellschaft im Ausland, wie Lucas Rem in Portugal, ju Zeiten 6 Gehilfen. Der allgemeine Name für alle ihre Abstufungen scheint Knecht gewesen zu sein; auch in Gud: deutschland wurde j. B. 1473 von den Kommis ber Stalburg/Bromm'ichen Gesellschaft in Frank furt a. M. als von "der Gesellschaft Rnechten" ge: sprochen. Doch fommt ebendort die Bezeichnung:

Der Kaufman.



Abb. 63. Der Raufmann aus dem Totentang von Holbein d. J. (1497-1543). Holafchn. Berlin, Rupferftichkabinet. P. 28.



Abb. 64. Kaufgewölbe im 16. Jahrhundert. Holgschnitt aus: Cicero, de officiis. Angeburg, Stepner, 1531.

Diener vor, und diese Bezeichnung, die übrigens nur handelsdiener bedeutete, scheint zu überwiegen, nicht bloß in Frankfurt, sondern auch in Rürns berg u. f. w. Im hansakreise nannte man einers seits die Gehilfen allgemein Knechte, andererseits nur eine bestimmte Rlaffe fo. Das Gelderfen'sche Handlungsbuch aus dem Ende des 14. Jahr: hunderts unterscheidet Knechte und Scholer. Jene find Handlungsdiener, "die im Auftrage ihres Prinzipals daheim und auswärts Schulden eins kassieren, wohl auch Warenlieferungen beaufsiche tigen und in Empfang nehmen und andere ges schäftliche Angelegenheiten besorgen. Scholern werden wir, wie sich aus dem Namen schließen läßt, höber gebildete, ursprünglich für den geiftlichen Stand bestimmte und baber bes Schreis

bens fundige Leute zu sehen haben, welche in erfter Linie als Schreiber und Buchhalter bienten." Aber fie thaten außerdem daffelbe wie die Knechte und scheinen felbständiger gewesen zu fein. In Dangig, aber auch anderswo werden von den nicht dispofitionsfähigen handelsknechten (Gefellen, Cop: gefellen) die "Lieger" unterschieden, die anderswo auch "Anapen" genannt werden. Auch fie jer: fielen noch in verschiedene Rlaffen. Die einen, zwar abhängig von ihrem Herrn, aber von diesem mit einem Rapital zu felbständiger Berwendung ausgeruftet, waren dispositionsfähige Bevollmach: tigte des Geschäfts in der Fremde. Gie begleiteten Die Waren über See oder zu Lande, verfauften am Zielorte die Waren, zogen die dort aussteben: ben Gelder ein und machten neue Einfaufe, waren







Beilage 7. Marktplag ju Lubed. Roft. ca. 1580. Lubed, Stadtbibliothet.



überhaupt Profuristen und Bevollmächtigte jeder Art und leiteten oft auch Filialen. Durch diefen felb: ftåndigen Betrieb jog der Pringipal meift größeren Rußen von dem Rapital, als es ihm sonst gebracht batte. Vielfach waren diese Lieger auch am Ges schäftsgewinn beteiligt, was übrigens für sie der Hauptweg war, allmählich selbständig zu werden. Eine zweite Rlaffe von Liegern find gewissermaßen Ugenten oder Kommiffionare, die, ohne abhängig ju fein, im Ausland für deutsche Geschäftsfreunde gegen Provision beren Sandel und Geldangelegen: beiten beforgen. Gang ähnliche Abstufungen von Gehilfen finden wir in Suddeutschland unter den Dienern. Über deren Obliegenheiten belehren uns g. B. eine Reihe von Frankfurter Bertragen genauer. 1479 verpflichtet fich dem Stalburge Bromm'schen hause Claus Scherpelin von Enpen auf fünf Jahre, innerhalb deren er nach besten Rräften in allen Ländern, in die ihn die Geselle schaft schicken wird, in ihrem Interesse handeln will. Er muß die Zeit aushalten, die Gefellschaft darf ihn aber, falls er das "verschuldigte nach Er: tenntnis ehrbarer Raufleute", entlaffen. Un Lohn erhalt er 125 Gulden, muß fich aber in Rost und Rleidung nach dem "Wohlgefallen" seiner Herren

halten und darf sich nicht "nach seinem Wohle gefallen von seinem Geld ohne Wiffen und Willen seiner herrschaft selber fleiden". Während der fünf Jahre darf er feinen eigenen Sandel treiben, auch sich nirgends an einem fremden Geschäft bes teiligen und für niemand bürgen, soweit dies der Gesellschaft schaden könnte. Man sieht, es sind dies ziemlich rigorose Bestimmungen, ihnen entsprechen auch sonstige Nachrichten. Überall wird von den Gehilfen größte Subordination einer: feits, größte Arbeitsleiftung andererseits verlangt. Im Londoner Stahlhof dauerte die Arbeitszeit 3. B. im Sommer von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, im Winter von 6 bis 8 Uhr. Überall war ferner der Gehilfe den Pringipalen betreffs feiner Entlaffung in die hand gegeben, während er selbst ausharren mußte. Auch bei den Krämern war diese Ausnugung der Gehilfen im Schwange. Rein Rramer durfte einem andern einen Diener vor Ablauf der Dienstzeit ausmieten, ja er durfte ihn sogar nach Ablauf derselben gegen den Willen des bisherigen Prinzipals nicht in seine Dienste nehmen. Die Bestimmungen über die Rleidung der Sehilfe trug geradezu Livrée — zeigen, wie er in seinem Privatleben, in dem ja, was Ausschweis



Alb. 65. Geldwecheler. Holgschnitt aus: Petrarca's Troftspiegel. Augeburg, Stepner, 1539.

Det Mehl Moret beiltet die darauf die Meiber gehen - 21 nd fichnach Sigemus, nach Aries willielt unt be



Dies Barften Erbien auch und Bendel Korn rem Espflegt der Sanfe Todnicht weit davon gu feine.

Abb. 66. Mehlmarkt zu Nürnberg. An den Häusern einige Verkaufsläden. Kpfr. von A. Boner ca. 1700. Nürnberg, Germanisches Museum

fungen und Übergriffe angeht, allerdings häufig eine strenge Zucht angebracht war, von seinen Prinzipalen geschuhriegelt wurde. Nach dem Vers trag Wolf Rotts z. B. mit seinen Chefs, Peter Imhoff und Genossen, 1507 war jenem auch das Glücksspiel, Anhang von Frauen u. s.w. ausdrück: Der Diener war sozial im lich untersaat. höchsten Maße abhängig, ähnlich dem Hand: werksgesellen; am meisten natürlich bei den Rlein: händlern, wo ihn noch außerdem der Zunftzwang brückte. Die selbständigere Kategorie reprasens tiere ein Diener Friedrich Hende aus Bar, der 1502 von hans Bromm Vater und Sohn auf 5 Jahre angestellt wurde. Er foll "innes und außers halb der Messen unser Gewerbe und Raufhandel, wie er dann jederzeit von uns Befehl gewinnet, mit sorgfältigem Fleiß getreulich üben und treiben nach feinen besten Sinnen und Vernünften, so

ihme Gotte verliehen hat, des Handels mit ernster Fürsichtigkeit mit Raufen und Verkaufen aus: warten, Schuld, fo er inne dem Verkaufen bins borgen würde, mit Fleiß einbringen und nit lieders lich borgen, sondern mit redlichen, beglaubten Leus ten handeln, alle Arbeit jum handel bienend thun, die Bücher und Rechnunge halten, darzu Meffe und Markte allhie zu Frankfurt, Benedig, Lübeck, Rürnberg, Antwerpen, inne Obers oder Rieders landen, wo es Not sein will, besuchen, fließen (schiffen), fahren und reiten". Außerdem wurde heide zum Vorgesetzten aller übrigen Diener und zu einer Urt Haushofmeister gemacht. Um sein Ins tereffe an dem Gedeihen der Gefellschaft zu ftarken, wurde er am Gewinn beteiligt: "Und wiewohl Friederich Bende, unfer Diener, ju diefer Beit fein Geld in diesem unsern fürgenommenen handel er: legthat, jedoch damit derselbe Friederich sein Arbeit,

### TO TO TO TO TO TO TO TO TO THE STANDARD STANDARD TO THE TO THE TO THE TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TO

Fleiß und forgfältigen Ernft befto fürfichtiger und getreulicher in unserm handel anzukehren ver pflichtet, auch desto williger sei, so soll demselben Friedrichen, weß von und aus den achttausend Gulden hauptgutes zu Gewinne mit der hilf Gotts zu jeder Zeit, so Rechnunge gehalten wird. fürsteht und obert über allen Untosten, davon soll bemfelben Friedriche der vierte Teil für fein Arbeit und Belohnung folgen und werden". Während der fünf Jahre durfte Beide "feinen befondern Sandel treiben noch mit Jemand Gesellschaft haben, auch für Niemand Bürge noch Schuldner werden oder fich Mitschuldner zu fein unterschreiben." Das für sollte es ihm freistehen, sich an dem handel der Gesellschaft selbst auch durch eigene Rapitals: einlage zu beteiligen. Ein folcher Diener, ber zugleich Kompagnon ift, ift z. B. Johann Rauche faß, mit dem die Stalburg Bromm'sche Gesellschaft 1476 einen Vertrag schließt. Einerseits foll diefer barnach den Gewinn aus seinem in der Gefelle schaft liegenden Rapital, wie selbstverständlich, haben, andererseits legt die Gesellschaft noch 6000 Gulden zu, eine Summe, deren jährlichen Ertrag Rauchsaß "für seinen Lohne, Arbeit, ziemlich Kleis der und Koste" haben soll.

Im Allgemeinen dauerte die außerordentliche Abhängigkeit der Handlungsdiener — diese Besteichnung soll in Frankfurt zuerst 1594 vorkomst men — auch späterhin fort. Nach dem Dienstsvertrag eines Nürnbergers von 1579 band sich derselbe auf zehn Jahre, bedurfte des Heiratsskonsenses, durste selbst Feiertags nicht ohne Erslaubnis ausgehen und so fort.

Werfen wir nun noch einen Blick in die Lokalistäten, in denen sich die kaufmännische Thätigkeit abspielte. Für den Rrämer und kleinen Händler war natürlich der Laden (der Gadem) notwendig. Nach Bildern zu urteilen, war derselbe sehr einfach. Das Gewölbe schlossen gegen die Straße zwei horizontale Holzslügel ab: geöffnet siel der eine nach unten und bot den Platz zum Ausbreiten der Waren, und der andere gab, oben besessigt, Schutz



Nilte follicitent morientem commodarerum. Bloß biffu auff Erden tommen/ Bloß wirftu wiber hin genommen. Nilferet è mundo, qui mbil inculerit. Bas rewet dich zergänglich ding/ Du wirfiniches mit dir führen hin. Db ti

Abb. 67. Borrats: und Lagerraume. Holgschnitt aus: Petrarca's Trostspiegel. Augeburg, Stepner, 1539.



Abb. 68. Halle und Hof eines Großraufmanns aus dem 16. Jahrhundert. Holgschnitt aus: Petrarca's Trostspiegel. Augsburg, Stepner, 1539.

gegen die Witterung. Das obere Stockwerk—
ein weiteres hatten diese Häuschen meist nicht—
sprang überdies ebenfalls vor. War dieser Vorzbau dann durch Säulen gestützt, so entstanden die Lauben, die noch heute vielfach erhalten sind. In Danzig lagen die Raufräume meist in offenen Rellern oder bei bedeckten Vorbauten in der "Windlage" derselben. Ein größeres Gewölbe stellt die Abbildung auf Seite 64 dar. Geringere Rrämer besaßen nur stehende Buden, mit denen sie sich überall, wo der Verkehr stärker slutete, irgendwo einnisteten, um das Rathaus herum oder zwischen den Pseilern der Kirchen, an den Brückeneingängen und ähnlichen Stellen. Das

neben entstanden dann zu Marktzeiten auf den Marktpläßen die verschiedenartigsten Verkaufs, stände, die meist in sestem Besitz waren und aus denen, wie auch aus den ständigen Läden, der Händler sortwährend mit lauter Stimme die Käuser anzulocken suchte. — Anders die Stätten, wo der Großkausmann hauste. Dessen Haus umsschloß zumeist einen geräumigen Hof, in dem die Warenballen abgeladen wurden. Sie lagerten dann in Speichern oder Kellern oder in weisten Vorhallen, in denen sich auch der Handel meist abspielte. An sie grenzte wohl das Kontor des Kausmanns, die "Kammer", wie sie in Danzig hieß, die "Schreibssube", die wir schon kennen

lernten. - Der Abschluß der Verkäufe fand in: beffen häufig in den öffentlichen Instituten statt, welche die Städte fast durchweg für den handel besessen haben, in den Raufhofen. Diese öffents lichen Raufbäuser, Die uns im Mittelalter unter verschiedenen Ramen begegnen, waren die Vers sammlungspläte der einheimischen Raufleute, in benen sie ihre Geschäfte abschlossen, indessen nicht etwa Borfen, viel eber ftandige Großmartte. Sie enthielten Speicher und Verkaufsstände, beson: bers für den Tuchhandel, häufig in zwei Stocke werken. Ursprünglich mochten sie wesentlich zur Beherbergung der in Folge des Stapelrechts festgehaltenen und feilgebotenen fremden Waren gedient haben. Sie standen unter Aufsicht des Rats. Raufhausmeister leiteten die Verwals tung: für Meffen und Wägen, auch für bie Qualitätsuntersuchung ber Waren waren bes eidete Beamte bestellt; auch gab es z. B. in Danzig eine Urt Notare, bort "Stuhlschreiber" ges nannt, welche die bei den Geschäften etwa vorkom: menden schriftlichen Verträge, Wechsel und Ur: funden ausfertigten und in ihre Bücher zu evens tueller Beglaubigung eintrugen. Solche Rauf: häuser gab es überall sehr früh, schon im 13. Jahr: hundert werden sie erwähnt. In den deutschen handelsstädten im Often gehörten fie meift zu den ersten Gebäuden; doch hindert dort zuweilen die überall bervortretende Eifersucht gegen fremde Raufleute die Errichtung eines Sauses, so in Danzig die Absicht, die englischen Raufleute zu beschränken. Umgekehrt waren eigene Sofe in frem ben hauptstädten, ju Unterfunfts: wie ju Ber: faufspläßen dienend, als Vorbedingung für eine fraftige Entwickelung des handels von den Deut: schen früh selbständig gegründet oder bei dem Landesherrn durchgesett und wurden wie die hans fischen Höfe in Nowgorod, Wisbn oder London oder das Raufhaus der Deutschen (Fondaco dei Tedeschi) in Benedig oft gewaltige Organisatios nen. Es kommen aber auch landschaftliche Sofe in Deutschland selbst vor, wie der Regensburger



216b. 69. Das haus der hansa in Antwerpen, erbaut 1568. Apfr. von F. de Wit (?).

#### 70 A A A A A A A A A A Gefelliges Leben A A A A A A A A A A A A A A A A A



Abb. 70. Der Artushof in Danzig 1765. Apfr. von Matthaus Deifch. Danzig, Stadtbibliothet.

hof in Wien oder die Curia Saxonum in Roln. - Von diesen Rauthöfen find nun diejenigen Ber sammlungspläße verschieden, die der forporativ organisierten Raufmannschaft zu Beratungen, Mitteilungen bes Rats, außerordentlichen Zusammenkunften und namentlich zu geselligen Ver: gnügungen dienten. Diese Gildehauser, Trink ftuben u. f. w. gab es im Guben wie im Norden Deutschlands, dort Raufleutstuben, wie in Nürns berg oder Augsburg oder Bafel, genannt, bier als Artushöfe, Junkerhöfe, Seglerhäuser bezeichnet. Der Name Artushof wird wohl am besten auf des Königs Artus Tafelrunde juruckgeführt und deutet so den Zweck desselben genugsam an. Solche Artushöfe, der Artusbrüderschaften Tum: melplate, gab es namentlich im Often, fo in Thorn, Königsberg, Elbing, Danzig, während die Rauf leute Stettins ihr "Seglerhaus" hatten. Um meisten bekannt ift der Artushof in Danzig, von dem Leben in ihm sei daher hier einiges bes richtet. Wie die andern etwa zu Anfang bes 14. Jahrhunderts errichtet, diente er von Anfang an der Geselligkeit des Raufmanns. Abgesondert war der kleine Sof für die Zusammenkunfte der Junter und Schöppen, d. h. der S. Georgbrüders schaft, die die ratsfähigen Geschlechter umfaßte. Bei großen Festlichkeiten erschienen aber auch fie

im großen hof, der sonst der übrigen Raufmann: schaft zur Verfügung fand. hier versammelten fie fich, abulich wie in den füddeutschen Trinkstuben. "an Sonn, und Feiertagen nach Effens, an Werkel: tagen jur Befper" ju gefelligem Trunt; jur Abend? zeit spielten dabei die Pfeifer und Trompeter des Artushofes. Um zehn Uhr wurde indes der Hof geschlossen. "Besondere Festlichkeiten", berichtet Hirsch, "fanden statt: zunächst einmal im Jahre, wenn der Rat von den Alberleuten des Hofes in den hoffeller geladen ward, wo dann jenem gu Ehren eine Kollation und Nach : Kollation statt: fand, an welchen Festen nach der hofordnung große Frugalität herrschen sollte, indem bei der Rollation einerlei Wein, einerlei Krude (gewürztes Buckerwert), Bier, Brod, Beringe und Rettig, bei ber Nach-Rollation nur Heringe, Brot und Bier vorgesett wurden. Andere Feste wurden ju be: fonderer Ehre fremder Gafte gegeben, deren Un: ordnung vom Rate ausging, andere ferner gur Zeit der großen firchlichen Feiertage, jum Beih: nachtes und Paschenhofe oder zu Pfingsten, wo der Mairitt stattfand. Un allen diesen Festen nahmen in der Regel auch die Frauen teil: es wurden Reigentanze aufgeführt oder die wilden Sprünge ber Seiltanger angeschaut. Roch glangens bere Feier fand jur Fastnacht fatt, wo por bem Sofe Stechspiele gegeben wurden, in benen ,nach der Tafelrunde' geritten ward, auf welche Spiele Berteilung von Preisen aus den Sanden der Frauen und Tanz im Hofe folgte. Endlich vereinigte die Brüder auch das Frohnleichnamsfest, wo sie mit großen Wachsterzen der allgemeinen Procession sich anschlossen." Über die hier ers wähnten Schaustellungen berichtet eine Stelle in Weinreichs Chronif: "Unno 1482 im Winter vor Fastelabend spielte ein Tummler zu Danzig auf dem König Artushof im vollen Harnisch bei Abendszeiten; vor dem Ratsstuhl sprang er den Mordsprung bei Lichte von einer Tafeln und hatte zwei Degen auf seiner Rehlen. Ein Sole länder, der ihm zusah (diese waren als Gafte im Artushof zugelaffen) der beschweimte" (wurde ohnmächtig).

Es entspricht dem genossenschaftlichen Zuge des Mittelalters, daß die Träger dieses geselligen Lebens immer die Brüderschaften, die Genoffens schaften, die Gilden waren. Die Kaufmanns: gilbe spielt denn auch in dieser Zeit im Leben des Raufmanns eine ebenso große Rolle wie die Bunft im Leben der handwerfer. Die Brüderschaften mas ren feine Berufsvereine; in ihren verschiedenen Formen, geiftlichen und weltlichen, existierten sie außerhalb jener in den aristokratischen Schichten wie im niedern Volk, das nicht leicht zu einer Bes rufsgenoffenschaft gelangen konnte. Die Artusbrüs derschaft in Dangig war übrigens eine Bereinigung mehrerer Gilden, die neben derfelben durchaus selbständig waren: außer den Gilden der Gewands schneider (Tuchhändler) und Krämer waren in ihr noch die Seeschiffer und Brauer vertreten. Die Großhandler hatten ihre Organisation gewissers maßen schon als Träger des Stadtregiments und brauchten keine Gilde. In anderen Städten aber bestanden die Gilden durchaus für sich und kamen nicht so leicht zu einer größeren Gemeinschaft. Un der patrigischen Genoffenschaft der Stadtjunker war natürlich auch der Großhandler beteiligt, dann aber folgen die eigentlichen Raufmannsgilden, die fich den gewerblichen Zünften übergeordnet fühlten. Bu den letteren gehörten indes auch kaufmännische Klassen, so die Krämer, Gewandschneider und Weinhandler. Zweifellos haben diese Genoffens schaften nun weit über das gesellige Leben hinaus

ihre Bedeutung gehabt: es waren vielfach "Lebens, genoffenschaften" in wahrem Sinne des Wortes, vor allem aber Interessengemeinschaften, die dem Einzelnen mächtig zu hilfe tamen; erft fie ver? lieben Standesbewußtsein. Aber gerade für die mittelalterliche Geselligkeit wurden fie mehr und mehr bezeichnend. Das Konventionelle und Ceres monielle derselben wurde gerade in ihnen aufs strenaste bewahrt und fortgepflanzt. Ja vielfach gaben erft diese Organisationen dem leicht zu Rohe beit und Unmäßigfeit neigenden Leben Bucht und Ordnung. Go schrieben denn jum Beispiel die Gesetze der Trierer Raufmannsgilde aufs Ges naueste natürliche Regeln der Geselligkeit vor. Namentlich Streit und Bank wurde gestraft: "Männlich fei hübsch (höfisch, gesittet) und gefüge", heißt es zu Anfang.

Auf der andern Seite trug nun aber die kanfe männische Gilde sehr bald besonders jenen luxus riösen Charafter der mittelalterlichen Geselligkeit, der sich gegen Ausgang des Mittelalters immer



Abb. 71. Tuchhändler. Holsschnitt aus: H. Grammateus, Rechnung auf Kaufmannschaft. Nürnberg, Stucks 1518.

### 72 TO TO TO TO TO TO TO TO TO THE SUPPLIES OF THE POST OF THE POST



Albb. 72. Allegorie auf den Hochmut der reichen Klassen 1531. Kpfr. des Augsburger Meisters E. B. Hamburg, Kunstgewerbemuseum. Nag. M. I, 2294.

mehr steigerte. Überhaupt war es gerade der Rauf mann, der in dieser Blütezeit faufmannischen Er: werbs feinen Reichtum oder feine Wohlhabenheit auch äußerlich in seinem Privatleben zur Geltung zu bringen strebte. Er suchte auch die nach mittele alterlicher Unschauung tiefberechtigten Unterschiede ber Stande in der Rleidung zu durchbrechen und es ben Vornehmen gleich zu thun. Go erlaubte Ronig Maximilian 1492 ben Nürnbergern Stephan Baumgartner und Georg Regel, obgleich fie nur Raufleute feien, Sammet zu tragen. Und weiter wirfte sein Luxus ansteckend auf die oberen wie auf die niederen Rlaffen. In den Schriften der Sittenprediger wird gerade den Raufleuten, ins: besondere den jungen, fortwährend vorgeworfen, daß fie ein bofes Beifpiel gaben. Geiler von Raisersberg legt den Raufleuten die Hauptschuld an dem einreißenden Rleiderlugus bei: fie brächten die fremden und feltsamen Sitten und "wilden Rleider"ins Land. "Sie fahren (als) Rarren hinweg und fommen noch viel größere Narren herwieder

in ihren feltsamen und narrischen Kleidern und haben viel Narren nachfolgend." Auch ein aroßer Raufmann folle nicht Seibe tragen, filberne Flaschen und Platten haben: das stehe allein großen Kürsten und herren zu. Wimpheling bes flagt es, daß die adligen Geistlichen es im Praffen den reichen Kaufleuten gleich thun wollen. Über deren eitles Leben eifert Geiler aber weiter: "Und find oft die jungen Gecken, infonderheit Raufmannssohne, die meinen, fie waren Alles. weil ihre Bater Gelb hant, und die ben halben Tag in den Wirtshäusern sigen und auf den Straßen folgiren, in ihrer Kleidunge noch narris scher als die Weiber. Siehest du nit, wie sie sich bas haar buffen und farben und das Gesicht eine schmieren?" "Die Jungherren der Reichen in den Städten", wird anderswo geflagt, "infonderheit der reichen Raufleut, baben fich, trinken bann fremden Wein oder gebrannten Wein, baden wieder und lassen sich falben." Solche Stimmen mogen viel fach wohlübertreiben; immerhin wirften die neuen



# Achwand, von dem frommen Abel.



Zim Erlayn, der saubestatte da war Kins tage gehalten salogeericht Uber gat ein iungen Besteuchten Der war ein wolgestalt Person Don Leibe schön, gerad und lang Don hett ein gat höstlichen gang In der kleidung geschmidt von Sauber Der wat gewesen ein Straßtauber Der wat gewesen ein Straßtauber Der welchen Zugspurg die State Tausende Gulden verblieget hat Diesem solt man den Ropf abhawen Ge welchem aber Mann von Stawen Gar sehr großte Millen verblieget hat

Ob welchem aber tstann vnd krawen Gar febr großes tstielevden bert.

Als man den verurtbeilen thete Und zu dem Gericht füret auß Bracht in für ein großes Wittelgauß Bracht in für ein großes Wittelgauß Barinn voll fremdes Idels lag Golten da machen ein vertrag tstu der Kränkischen Ritterschaffe tsun diese waren auch behafft.

In misleyden vnd mit erbarmen Als sie sähen außführt den Altmen Go guter höslicher gestalt. Den Soch faum zweinnig järig ale Da dawete sie das junge Blut Wurden zu rhat, vnd wolgemut Giengen den für den öbern Rhat Den Den Zugen den Stut Den Des Abel angelegt ein Biet Den Zugen darmit den Jungen darmit den Jungen darmit den Jungen darmit

Daß er nit mist so elend sterben
Gonder wist von dem Schwerd errett.
Der sder Ahar da fragen thee

Je sieden Getewen, saget an
Wist ir was der Jung das gethan
Darumd et sol werden gericht:
Der Adel sprach: Das wiß wir nicht
Allein thewr vns die sung Derson
Dmb den doch warlich sedermon
Ein sonderlich mitleyden hat.
Dat lieden Getrewen, so wisst
Dat lieden Getrewen, so wisst
Wellen Wagen hat aust gedauwen
Geie yfangen das aust gedauwen
Geie yfangen vnd gescheute hart
Mit seiner Adet auf dem Spesssan
Datumb woll wie ihn eichen son
Datumb woll wie ihn eichen sich
Gonder zu ehren euch gemein
Gol ihn das Leben gschender sein
Gol ihn das Leben gschender sein
Gonder zu ehren euch gemein
Gonder zu ehren euch gemein
Gonder zu ehren euch gemein
Gond sol set raumen das land
Dad sien das Leben gschender sein
Stooch sol er raumen das land
Dnd nimmermehr Fommen darein
Zedoch sol er raumen den dem

Als nun der Adel an dem ort Dom öbern Ahat hört diese wort Da sprachens gleich mit Entsaung Wier zar geraubet dieser Jung. Die Kausseut schon auss dem Spessar Ond er ist doch nicht edler art

Das hab wir nicht gewüst vorhin Derhalb nur eylents mit ihm bin Vno last ihm nur sein Rops abschlagen Wole der Bawrenknecht in den tagen Gich mit Raub aust dem Spessan nehrn Welches doch nur zusteht mit ehrn Dem frommen Idel aller massen Dem frommen Idel aller massen Den der Keisdienst gat hoch thund lieben Der die Keisdienst gat hoch thund lieben Die ber ihn bleiben hin diß her Uur dapsfer gute Keuttersmär Darmit der fromd Idel abschied Darmit der fromd Idel abschied Darmit der geund Idel abschied Der Bes verheils wol zustiede.

Stob sollen deß all Rausseut seine Baß alle Strassen werden reyn
In Kranken, Bayeen, Gachsen, Echwaben, Daselbst ist grosse adstumg haben
Det Idel, daß ausst keiner Straß
Rein Rauber mehr ausstragen laß
Kein Rauber won Ides geschlieche
Das zu der that had fug, vnd recht.
Dergleich durch all Gebirg vnd Chal
Das vor vnsicher war zu mal
Wer iegund durch den Geessar zu mal
Wer iegund durch den Geessar zu mal
Wer iegund durch den Geessar zu mal
Das vor vnsicher war zu mal
Das vor vnsicher war zu mal
Das vor vnsicher war zu mal
Das doldt ausst seinen Saupter ruig
Allan nem ihm nicht ein Byrenstill
Doch büt er sich vor vngemachs
Zuss allen Gerassen erzigen sauss





#### TATE TO TO TO TO TO SUPERIOR SCHOOL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL

Reichtümer der Kultur und die Senüsse ferner Länder naturgemäß zunächst auf den Raufmann, durch dessen Hände sie gingen. Auch ein keinese wegs üppig angelegter Mann, wie Lucas Rem, schreibt über seinen Aufenthalt in der Fremde: "Die ersten drei Jahr zu Lisbona hab ich viel um fremd neu Papagei, Rahen, ander seltsam lustig Ding und die letzten drei Jahr zu Antors (Antwerpen) um Gemäld, Tafeln, Tücher z. den Mehrteil verkramt und verschenkt." Man sieht, wie der materielle Wohlstand der Kausseute auch der Kunst zu gute kam. Kem sügt aber hinzu: "Sonst die andern (Jahr) karg, anach, einzogen

manung" "in den Kaufmanns; und anderen Bürgerhäusern, in den Schlössern und auch gar viel bei den Bauren" "all die von den gizigen Rausleuten eingebrachten fremden Waren, meist unnüße und schädliche der Gesundheit, als da sind Negelein, Zimmt, Muscatnuß, Ingwer. Und das alles wird nit sparsam verbraucht, sonz dern viel und gierig und leert die Taschen; dann es wird theurer von Jahr zu Jahr und setzen die Rausleut Preise, als sie wollen." Man ging schließzlich so weit, daß man den Handel siberhaupt als die verderbliche Ursache des immer luxuriöser und "unchristlicher" werdenden Lebens ansah. So

gewest." Von der Steigerung der Lebenshals tung zeugen ins dessen weiter seine Rotigen über Ausgaben. Geschenke, Aus: stattung u. s. w. gelegentlich seis ner Hochzeit, die nicht einmal bes sonders üppia war: man fann baraus boch recht große Uns sprüche. nas mentlich in Bes sug auf Rleis dung und Schmuck erkens nen. Die Sits tenprediger nahmen nun allerdingsschon an der durch die stärker eins geführten frems den Erzeugniffe veränderten Mahrungsweise Anstok. So bes frittelt "ein christlich

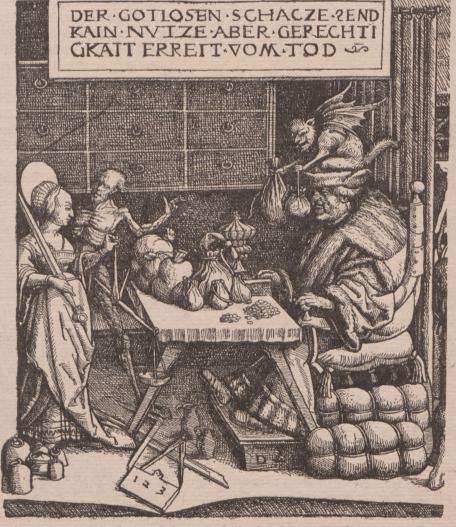

Er: Abb. 73. Der reiche Raufmann. Apfr. von Daniel Hopfer. Munchen, Aupferstichkabinet.. B. 30.

74 STETE STETE STETE Untipathie smifthen Ritter und Kaufmann WWWWWWWWWWWWW



Tracht der Erbarn Burger und Kauffleuch in Meisen.
DIF febern Burger und Pandelsteut.
Auf Eracht eines Kaufmanns aus dem 16. Jahrh.
Holisschn. von Jost Amman aus: Hand Weigel's Trachtenbuch.
Nürnberg 1577. A. 234.

findet Wimpheling die übel am fchlimmften dort, ,,wo der Sandel im übermaß getrieben wird, einen allzu großen und leichten Gewinn abwirft und immer neue Bedürfniffe im Bolte anftachelt und befriedigt. Übertriebener handel ift fürmahr ein zweifelhaftes Gut, befonders der mit toftbaren Prunkgegenständen für Nahrung und Rleidung." Indeffen hatte diefer materielle Wohlffand ber Raufleute und das Zurschautragen desfelben durch fie noch schlimmere Folgen. Wie wir eben bas fulturfordernde Moment im handel feineswegs anerkannt hörten, fo begann bald auch die foziale Stellung des Raufmanns ftarter angegriffen gu werden. Bon zwei Seiten fiel man mit harten Urteilen, von der einen auch mit handgreiflichen Beweifen ber Mifachtung über ihn ber. Bunachft von Seiten des Ritters, der noch im 13. Jahrs

bundert mit dem Großkaufmann verbunden war und gute Freundschaft gehalten hatte. Inzwischen war der landfässige Ritter aber wirtschaftlich ruiniert und immer mehr in Verfall geraten. Seine fandesgemäße Lebenshaltung, in der er sich von dem Bürger nicht schlagen lassen wollte, ftürzte ihn in Schulden und führte ihn zum Er: werb durch Raub. Auf der andern Seite stieg der Kaufmann in dieser Zeit nicht bloß wirts schaftlich, sondern mehr und mehr wurde der Bürger der Träger der Kultur überhaupt und machte dem Ritter die gesellschaftliche Führung ftreitig. Go bildete fich ein scharfer sozialer Gegen: fat zwischen Ritter und Raufmann. Saße und neiderfüllt schaute jener auf diesen, und diese Wut über die reichen "Pfeffersäcke", die ihn gewisser: maßen depossediert hatten, und denen er oft vers schuldet war, mochte dem Ritter die bereits ges schilderten immer häufigeren Raubanfälle auf die Warenzüge des Kaufmanns noch besonders verdienstlich erscheinen lassen. Mit völligem Recht bat man in diesen Raubanfällen, die ja, wenn ordnungsmäßig Fehde gegen die betreffende Stadt angesagt war, auch außerlich berechtigt schienen, mehr einen Ausdruck des Klassenhasses gefunden als Gewinnsucht. Das oft angeführte Reiterlied mag auch hier stehen:

> "Kaufleut find edel worden, Das sieht man täglich wohl, Dann fommt der Reitersorden, Macht ihren Abel voll!



Abb. 75. Kaufmann bes 16. Jahrh. Gleichzeitiges Apfr. Nürnberg, Städtische Kupferstichsammlung.



Abb. 76. Bestrafung der Weinfälschung im 17. Jahrh. Heraus soll man sie klauben Aus ihren suchonen Schauben Mit Brennen und mit Rauben Dieselben Kausleut' gut Um ihren Übermut."

Für diesen sozialen Gegensatz sind einige Briefe des 15. Jahrh. bezeichnend, die bei einem Nangsstreite zwischen dem einer städtischen Patrizierssamilie entstammenden, wohl auch ansässigen Jans Besserer und dem adelsstolzen Bilgrim von Reischach gewechselt worden sind. Jener hatte diesen nicht mit gebührender Achtung behandelt, ihn sozar gedußt, was einem Höherstehenden gegenüber streng verpönt war: darüber geriet der ganze Deganer Adel in Aufregung. Johann Truchseß zu Waldburg mahnt Reischach sosort, die Sache nicht auf sich sitzen zu lassen, er wolle ihm helsen, daß er an jenem "gerochen" werde. Inzwischen verteidigt jener seine Stellung tapser, erkennt keiness wegs Reischachs größere Vornehmheit an und

Apfr. von J. M. Buruder. Nürnberg, Germ. Museum. bringt diesen in immer größere Wut. Des Besservers Herfommen, schreibt ihm Neischach, sei doch "von Burgern und Rausleuten", sein eigenes aber "von edlen Leuten, Rittern und Knechten": wie könne er da sich ihm gleichsehen? Und höhnisch meint er, er solle doch "auf die Trinkstuben gehen und dort forschen, wie der Pfesser und ander Kausmannschaß von Alexandrien und Barcelona gen Benedig komme und wie der Barchenttücher geswechselt werden." Man erkennt den glühenden Haß gegen den Kausmann.

Indessen gab der Kaufmann seinem Gegner an Abneigung wenig nach: davon zeugt die Freude der Städter an den Qualen gefangener Raubsritter. Undererseits versehlten die Rittersporen noch immer ihres Eindruckes auf die Bürger nicht. Verständige Gemüter verwarfen allerdings die Sucht mancher ihrer Standesgenossen, es den Rittern äußerlich gleichzuthun. So warnt einmal



Abb. 77. Wechsler. holzschnitt aus Meister Stephan's Schachbuch. Lübed v. J., Stadtbibliothef. hain 4898.

Michael Behaim seinen Better Paulus, der nach Antwerpen gegangen ist, vor den dortigen Einsstüffen. Er habe immer gehört: "wer gen Antorf kommt, dergestalt und in solcher Jugend, wie es mit Dir gelegen ist, und allda des Orts beständig bleibt, den mag man unter die Rittermäßigen zählen." Der Rausmann aber, der auf solche Gesellen bauen wolle, das sei ein "vester Thor".

Es waren indessen nicht nur die Nitter, die den Raufmann haßten: auch die Bolksmeinung war ihm wenig günstig, und oft wurde er in den kleinen wie in geistlichen und gelehrten Kreisen gescholten, besonders der reiche Großkaufmann. Zunächst waren es Klagen, die auch zu andern Zeiten gehört werden, Klagen über Unredlichkeit und Warens verfälschung. So heißt es in einem Fastnachtsspiel:

"Dein Saffran hast zu Venedig gesackt Und hast Rindsleisch darunter gehackt Und melst unter Regelein gepets Brot Und giebst für Lorbeer hin Geiskoth" u. s. w.

Beim Weinhandel ist die Klage sehr alt.
Weiter begann man die außerordentliche Zustahme des Zwischenhandels unangenehm zu emspfinden. Kleine Leute verließen ihre gewohnte Abb. 78.
Thätigfeit, weil sie bei der Krämerei mit leichter

Mübe etwas gewannen, kauften Lebensmittel auf und verkauften sie, sodaß selbst auf den Märkten die Waren schon aus britter und vierter hand erstanden wurden. Um stärksten aber seufzte man über den Druck, den der Großhandel übte, der fich ja, wie wir wiffen, mehr und mehr in handels: gesellschaften organisiert batte. Vor allen Dingen war man jur Ringbildung übergegangen und sette oft die bochsten Preise nicht nur für die eins geführten fremden Waren fest, sondern auch für einheimische Produkte, wenn man fie allein in seine Sande bringen konnte. Die großen Rauf leute selbst wurden dadurch ungeheuer reich. Un fich führte ja überhaupt schon die mächtige handels: blute zu großem Gewinn. Es tam bingu, daß jest auch bas eigentliche Geldgeschäft aus ben Sanden ber Juden und Italiener (Lombarden) in die Sande der einheimischen Kapitalisten überging. Der Gelbhändler, der "Wechster", hatte ursprünglich



Abb. 78. Wechsler. Holzschnitt aus: Der Seele Troft. Augsburg, Sorg, 1478. Hain 14582.

nur ein Geschäft aus dem unter ursprünglichen Verhältnissen höchst wichtigen Eintausch fremder Münge gegen die der Landeswährung gemacht, d. h. Geld "gekauft" und "verkauft". Reben diesem Handwechsel hatte er dann aber bei den sich immer ftärker entwickelnden Sandelsbeziehungen zu seinem Hauptgeschäft unter Ausnutzung seis ner Verbindungen das eigentliche Wechselgeschäft gemacht, d. h. er vermittelte die Zahlung durch schriftliche Unweisung an fremden Orten. hier sei nur auf einige bildliche Darftellungen verwiesen. Man war übrigens noch lange über des Wechslers Zugehörigkeit zu den Raufleuten im Zweifel. Go meint Marperger 1714 in seinen "Fragen über die Kauffmannschafft", daß einzelne Autoren "nicht unbillig fragen", "ob auch die Wechseler unter die Rauffleut können gezehlet werden, in Ansehung, daß sie nur mit Geld Wechseln und Verwechseln umgeben, das Geld aber unter den Nahmen der Baar nicht kommen kann." Doch seien die meisten der Meinung, daß "benen Cambisten der Nahme eines Rauffmanns nicht abgeschnitten werden tonne." - Ferner behnte der Raufmann feine Thätigkeit stärker auf industrielle Unternehmuns gen, namentlich den Bergbau, die Papierbers stellung zc. aus. Die Handelsgesellschaften er:

weiterten das Feld ihrer Unternehmungen ins Unbes grenzte. Weit reicher noch als die Norddeutschen wur: den die in Güddeutschland: sie kamen in ihrer kapitas listischen Entwickelung auch zuerst zu jenen Monopols bestrebungen. Wenn es wahr ift, daß bei der Höch: stetterschen Gesellschaft 900 Gulben Einlagekapital nach 6 Jahren 33000 Guls den brachten, wenn der Durchschnittsgewinn auch sonst nur 30-40 Prozent betrug, so sieht man, welche ungefunden Berhältniffe fich ausgebildet hatten. Man mußte zu einer scharfen Kris tif derselben fommen, nas



Abb. 79. Wechster. Holzschnitt aus: Behend und hübsch Rechnung. Pforzheim 1508.

mentlich von Seiten der Handwerker, der Bauern und der kleinen Kaufleute. "Großwucher und Schinderei"warf man den Gesellschaften vor. Geisler von Kaisersberg nennt sie "größere und schlimmere Überlister und Schinder des Bolks, als je die Juden gewesen;" "sie ziehen nit allein den gar entbehrlichen Blunder an fremden Waaren, sunder auch was zum Leben not, als Korn, Fleisch, Wein und sonstiges in ihr Monopolium und schrauben die Preise nach ihrer Geldgier und Gisigkeit und



Abb. 80. Bucherer. Holzschn. von hans Baldung Grun zur Erflärung des 9. Gebots. Aus: Die zehen gebot erclert und vßgelegt. Strafburg, Gruninger, 1516. B. 54.



Abb. 81. Wechster. Holzschnitt auß: Luther, Erklärung der 10 Gebote. Basel, 1520, Weller 1535.

nähren ren Arbeit der Armen." Ris lian Leib warf den Raufleus ten vor. daß sie jett unges straft thun könnten, wos für die Raubs ritter ibr Leben einseten müß: ten, "nämlich die Menschen um ihr Gelb

berauben." Wir erinnern uns, welche Anschauungen

die mittelalterliche Kirche über den Handel gehabt hatte: solche Anschauungen wurden jest lebendiger als je. Hans Sachs sprach Volksmeis nung aus, wenn er fagte, die Raufleute wollten mit Faulenzen durch Bucher und Fürfaufreich wer! den. Aber auch die Vertreter der Bildung urteilten jett so. Luther beschränkt sich auf den Tadel der Preissteigerung durch Ringe und Monopole und bedauert vor allem den geringeren Kaufmann, der von den Großen wie der kleine Kisch vom Secht getötet werde. Weit allgemeiner und schärfer aber, bis zu verblendeter Einseitigkeit, eifert Erasmus: "Die Raufleute find die thörichteste und schmutigste Menschenklasse: sie treiben das verächtlichste aller Gewerbe und noch dazu auf die nieders trächtigste Weise von der Welt: ob sie schon lügen, falsch schwören, stehlen, betrügen und beständig Undere zu beluchsen suchen, so wollen sie doch über: all die Ersten sein, was ihnen durch ihr Geld ges lingt." Sebastian Franck nannte "ihre hanthierung einen öffentlichen Wucher und Räuberei." Chas rafteristisch ift aber, daß man den Großfaufleuten auch das Zuhausebleiben vorwirft, den thätigen Raufmann sich also immer als reisenden vorstellt. "Dazu handeln und wagen", fagt derfelbe Franck, "diese Raufleut ihre Leib nit felbst oder ihre Geelen, sondern richten alle Ding durch ihre dazu gedingte

nähren sich Knecht aus, die über Meer fahren und ihren mit der sau: Herren zu ihrer Zeit Nechnung thun und den Ses ren Arbeit der winn erlegen."

> Gegen die Preissteigerungsgesellschaften ober die einzelnen Auffäufer verlangte man bald obrige feitliches Ginschreiten, so der Jurift Ruppener gu Leipzig. 1512 wurde in der That in dem Reichs: abschied von Köln den Gesellschaften, die Waren in ihre Sande allein brachten, um den Preis zu bestimmen, Ronfistation ihrer Sabe und Guter angedroht. 1518 ging der Ausschußlandtag der österreichischen Erblande in Innsbruck gegen die auswärtigen großen handelsgefellschaften, welche überall unentbehrliche Waren auffauften und dem gemeinen Raufmann "den handelabstrickten", vor. 1523 war ein Vorgehen auch der Reichsgewalt beinahe erreicht. Indessen konnten alle solche Beschlüsse wenig gegen die Geldmacht der Geselle schaften ausrichten, die Die Vollstreckung derselben schon zu hintertreiben wußten.

> So trugen benn die kapitalistischen Auswüchse bes beutschen Handels zu Anfang des 16. Jahr:



Abb. 82. Titel zu: Luther, Von Kauffshandlung und Wucher. Wittenberg, 1524. Weller 3000.

hunderts dem Raufmann viel Migachtung und Gegnerschaft ein: auf der andern Seite aber ges wann ihm sein Reichtum in dieser überaus gelde gierig gewordenen Zeit, sobald er darnach strebte. äußerliche Ehren. Die Eitlen und Ehrgeizigen unter ihnen fauften sich, namentlich später, kaiser, liche Adelsbriefe und suchten es auf den Turnieren dem Geburtsadel gleichzuthun. Es ift wieder das bereits erwähnte bose Urteil, wenn Werner von Bimmern in der Zimmerschen Chronif es tadelt, daß die Raufleute "nach langem getriebenen Wucher sich herren ließen und adeln." Aber er hat recht, wenn er diesen Ehrgeizigen vorwirft: "Sie haffen von Natur und langem bergebrachten Herkommen allen Abel und affectieren doch alle, sobald einer in Nahrung kommt, den Abel." Dies selbe Chronik führt als inpisches Beispiel die Mötteli von Ravensburg dafür an, wie folche Leute, die, der Quelle ihres Reichtums vergeffend, mit dem Abel fich verbinden, nach wenigen Genes rationen zu verschuldeten Landjunkern herabs finfen.

Das ift aber einleuchtend, daß in dieser gangen Zeit der Handel trot aller Anfeindungen für den Städtebewohner der weitaus beliebteste und bes vorzugteste Beruf war. "Die fürnehmsten Städte Teutschlands", klagt Agricola, "laffen jest nies mand mehr Rünfte und Sprachen lernen, sondern sobald ein Knab deutsch schreiben und lesen kann, so muß er gen Frankfurt, Antwerpen und Rürns berg und muß rechnen lernen und des Handels Gelegenheit." Ihm scheint dieser Zudrang zur Raufmannschaft nur verderblich. Denn auch aus anderen Berufen drängte man fich gern zu dieser gewinnbringenden Thätigkeit. Im Leben des Burt: hard Zink konnten wir bereits jenen Jos Kramer fennen lernen, der Baumeister war, aber mit Ers folg Handel trieb. Und wenn wir die Gelehrten über den verachtenswerten Beruf der Raufleute schelten hörten, so dürfen wir aus der Wirklichkeit Beispiele anführen, daß gegen Ausgang des 16. Jahrhunderts gerade Gelehrte diesen Beruf nebenher zu treiben nicht verschmähten. Go er: gählt der Kölner hermann Weinsberg in seinem Gedenkbuch, daß er "ber Licentiaten und Gelehrten viel gekannt habe, die mit practisieren und handlen, als Doctor Johann Steffani mit Harnasch, Docs

tor Heiman mit Meinen, Doctor Kynck mit engels schen Tüchern, Doctor Fabritius vorhin mit Büchern, Licentiatus Gerwinus mit Druckereien und Büchern zu Frankfurt, Antwerpen, Paris, item etliche mit Weßel (Wechsel), mit Factorsschaft zc."

Wohl begannen die Schäden, über die alle Welt flagte, immer greller im kaufmännischen Leben hervorzutreten, wohl begann der mittlere Raufmann durch den kapitalistischen Großhandel in seiner Existenz bedroht zu werden: troß alles dem steht in dieser Periode der deutsche Raufmann groß da als der Träger jener städtischen Rultur, die im 15. und 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte, als der wichtigste Faktor des vollkräftigen deutschen Bürgertums.



Abb. 83. Bucher und Fürfauf. Holfdnitt aus: Brant, Rarrenfchiff. Bafel, J. Bergmann von Olpe, 1494.

Indessen, es kamen für ihn schlimme Zeiten. Wer in Augsburg und Nürnberg oder auch in Danzig herrliche Renaissancebauten aus derzweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bewundert, die ihm die Blüte städtischen, kaufmännischen Lebens für



Abb. 84. Kaufmännisches Rechnen. Holzschnitt aus: Grammateus, Rechnung. Nürnberg, Stucks, 1518. das Deutschland jener Zeit zu bezeugen scheinen, der ahnt nicht, daß für den deutschen Kaufmann damals eine Zeit des Niedergangs, des Verfalls bereits begonnen hatte.

Kür den Hansafreis war der Verfall schon feit dem 15. Jahrhundert eingetreten, einmal durch die Gegnerschaft der immer mehr sich kräftigens den norddeutschen Territorialfürsten, weiter durch den gefährlichen Aufschwung der bis dahin von der Hansa beherrschten nordischen Reiche, welche die Sanseaten mit schweren Zöllen belafteten und. wie England, ihnen ihre Privilegien entzogen, endlich durch die immer stärkere Konkurrenz der emporfommenden englischen und hollandischen Raufleute, daneben auch durch gegenseitige flein: liche Eifersucht und Beschwerung. Im 16. Jahr: hundert war der Hansahandel freilich durchaus noch ansehnlich, der angesammelte Reichtum trat auch äußerlich stark in die Erscheinung, Danzig ers lebte sogar eine Periode des Aufschwungs, weil es über Lübeck, das Haupt der Hansa, hinweg mit

den hollandischen und englischen Konkurrenten in enge Verbindung trat. Trot alledem sehen wir ein langsames Dahinsiechen der Rräfte: der innere Verfall der Hansa ist da, vor allem weil sie nicht fähig war, fich veränderten Verhältnissen anzus paffen. — Für den füddeutschen Handel lagen die Dinge zunächst anders. Ein großes, weithin seine Rreise ziehendes gefahrdrohendes Ereignis war freilich eingetreten: nämlich eine Verschiebung des Hauptstromes des Welthandels durch die Ente deckung des Seeweges nach Offindien. Fortan lag der Schwerpunkt nicht mehr im Mittelmeer und Mitteleuropa, sondern im Weltmeer und bei den Völkern, die seinen Rand bewohnten. Aber die oberdeutschen Kaufleute — das zeigte schon der oben geschilderte Lebenslauf des Lucas Rem aus Augsburg — hatten diese neuen Vers hältnisse zu benuten und sich ihnen anzubequemen gewußt. Die alte enge Verbindung mit Italien. das gerade zu Anfang des 16. Jahrhunderts den Höhepunkt seiner geistigen, fünstlerischen und mas teriellen Rultur erreichte, blieb bestehen: aber die neuen Beziehungen zu Liffabon und Antwerpen sicherten die Teilnahme an den gewinnreichen überseeischen Handelszügen. Es konnten fich erft jett jene überreichen oberdeutschen Handelshäuser bilden, wie das der Fugger, deren Handelskapital 1546 rund fünf Millionen Gulden betrug, bas höchste, "welcheszu jener Zeit bei einem Sandlungs: hause vereinigt war." Die äußere Physiognomie von Städten wie Rürnberg und Augsburg zeigt ben Glanz bes Reichtums diefer Zeit und bezeugt die Blüte des oberdeutschen Handels. Andere Städte begannen aber bereits Zeichen des Nieders gangs zu zeigen, wie Ulm. Diese Signatur bes ginnt nun überhaupt in der zweiten Sälfte des Jahrhunderts ftarker hervorzutreten, und mannige fach waren die Ursachen, die das bewirkten. Es vollzog sich für Deutschland ein völliger Kultur: wandel, der es gegenüber dem glänzenden Auf schwung Frankreichs, Englands und Hollands po: litisch, wirtschaftlich und geistig in völlige Ab: hängigkeit brachte.

Bon weittragenden Folgen für die Schwächung der wirtschaftlichen Kräfte Deutschlands waren zunächst die politischen Zustände des Neiches. Bei jenen Bölfern hatte man sich zu völliger Geschlossen



Alter Markt zu Köln 1655, Kpfr. von Abraham Aubry nach J. Toussyn. München, Kupferstickfabinet. Meyer K. L. 13. Abb. 85.

#### Trawrige Rlag/ Dber den erbarmlichen Abschied/deffwolbekandten Gerrn Credite/welcher heutigs Tags fchier an allen Orten tod gefunden wird.



Der Bunber/was in furger Grift/ In aller Bele gefchehen ift: Credie der befte Mann ift tobt/ Ligt bort im Sarchoas bringt groß Not/ Bills in Erempeln recht verstahn/ So schaw obgseste Schecklein an.

Go (haw obsiece Sindlein an.

Einer Bomperum Becken.

B. Weinlieber Beckborg mir dren Brode
Achteld feund groß Jungerenohy
Auffauten Blaub von dur Erew
Bahlich dich bahder eine Schen.

D. Manyrdu Geldhallfo dabich Brode
Sonflacht ich weing beiner Rohe.

Ghand der Credit lieft in dem Sarch

Deb die finder gelein und Freekenmark.

Dind gittnichte mehr aufm Secenmarct. Sum Kantengieffer. C. Mein Meisternehmertein Berdruß/

Das Geld will ich eine geben schaft von gesten gelden der Gelden der Gelden geloppe gelden gelden gelden gelden geloppe gelden gelden gelden g

Mein schauberthus Credit is tool Das brings was all in gross Polots Jum Schuhmacher.

D. Edn new par Schuh die hist ich gernt Die Zahlung fell nich bleiben fern.
Soll weiter spin gesen tein Ziel Als daß ichs Belb balb bringen will.

S Mein Leder hält viel baß den Sicke Als dem Credits als binter sich.

Drumbmist dur Schulweichts acklus

Drumbmist dur Schulweichts acklus

ar orm Create gan gitter fan. Drumb wich to Safind wie dit sefalle Credit ift wod gid ran f das Geld. Sum Schreiber. E. GA famber madri jir mir das Neide. Wills amerfuchen allbereit.

Bu friedenich euch garbald fell/ Su frevently eng gar van fer Gregor.
So waar ich bin en chefich Gefei.
S. Es hat jesund nicht den Befeicht
Zeich auf und laft mir hie das Kleid.
Ich glaubends ich in Händen hah Beymtr ift bloß Credie fchabab.

Jum Kauffherren. F. Sabt ihr nicht Derr ein rot Scharlack/ Darinn ich ineinen Leib einpack/ Bum dollen Mantel auch zugleich/ Den ich fein pravherumb mich ftreich! Das fchreibt in ewer Gadenbuch!

Bu Danck will ich bezahlen gring. & Auff diß Credit von roht Scharlack Bertrawich dir fein zwilchen Sarch Mein Farbam Scharlact besser ihr Als dein Credit/senstwer du bist.

G. S. Decht wol ein Airlebner.
G. S. Decht wol ein guten Juch shall hat Die Zahlung foll nicht lang auflahn!
Der Derr mit das gutrawen foll
Daß ich ihn mit Danet sahlen wol.
R. Ich gad einstein wom Juchs ein Wala!
Der dert darund damit den Echalet.

Daburd er fein Credie gebroch; And mich betrogdas den dei mir noch. Credie der ift doch auf fo gar; Daf ich dir gebrom Judes kein Har.

Jum Wireh. H. DErr Wirthbringtons den besten Weind And forget nicht was jahlt foll fennd

Wirwollen redlich sahlen auß! Bann wir ench wider gehn zu Sauf. B. Ahrdurftig Bruder/Borg macht Gorg/ Huffden Credit ich micmandborg.

Credieberift in Brunn gefall Da mögt ihr jihn nun fuchen all. Schmoroger gehn auff Borg zu Baft/ Bringft du tein Beld/zieh fort und fast

Bum Golbarbeiter. t. CIn fauber Ringlein wolt ich hand Das zierlich eonde am Finger fahne

Das steetich Contram Jünger fal Mein lieder Herr ein wenig borg. Das Geld bring ich bald ohne Gorg. G. Mein fauber Herryfür rores Gold Bin ich Credite wie worden hold Wann nicht Credite wie Gilber Kingt Umbfonst mannar dis Liedlein singt.

Bum Megger auff ber Gaffen. R. Meinzelemir ber den Kopff von Kröffe Er gibt für mich eingur Gefräß: Dab jestim Sack ein Geld den mich In kursen Tagen falct (els die: D. Zahlft dur das nichten kölchere Tropff Zahl wilt doch eifen Kröß von Kopff Weist dur das nicht Eredie ist auch 2 Geh fort/fuch dir ein andern Schmauß.

Zirempen/Gaffner/Gbevers

Lempen, Gattner, Gobotts

L. B. En Krempenhießen Haffnerndort,

Bind die Obs beingen durch die Port,

Benden in der Gebeite Tredie;

Tuck in Philiftigken finden nie:

Sihdert, die Alteinister Kant,

Ach Jannsertein Credit mehr fand.

Be ist dann nun Credit gar auf:

Deriestengertein zu and pund Janst.

Berlofdin/verlohen ju Land und Sauf.

Bufinden in Nurnberg ben Paulus Fürft Runfthandlern/ze. c



Abb. 87. Frankfurt a. M. im 17. Jahrhundert. heit der Macht durchgerungen, bei uns herrschte Zersplitterung und Gegeneinander aller Kräfte. Die konfessionellen Gegensätze verschärften diesen Zwiespalt außerordentlich. Dazu famen, ebenso wie für das durch den Handel so eng verbundene Italien, die außeren und inneren Kriegswirren als ein Faktor hinzu, durch den, wie der schwäbis sche Kreis 1582 sagte, "ohnehin alle Commercien in ganz Deutschland in merklichen Abgang und Verfall geraten" seien. Eine direkte Schädigung des Handels, die in den nächsten Jahren immer fühlbarer wurde, brachte die politische Zersplittes rung durch die nun beginnende Vermehrung und Erhöhung der Bölle seitens der immer fraftiger werdenden territorialen Fürsten. Aber andere folgenschwere Momente kamen noch hinzu. Jener Ausschluß Italiens wie Deutschlands vom Ocean mußte sich allmählich doch fühlbar machen. Nach der Eroberung Portugals durch Spanien verfiel der oberdeutscheportugiesische Handel, während der oberdeutsche spanische durch die direkten, Spanien umgehenden indischen Sandelsverbins dungen der Hollander und Engländer ruiniert wurde. Auch das in der ersten Sälfte des 16. Jahr: hunderts den handel mit Portugal und damit den Welthandel beherrschende Untwerven, in dem man über 1000 fremde Handelshäuser zählte, büßte durch den niederlandischen Aufstand gegen Spanien feine Stellung ein, wieder ein Schlag für den deutschen handel. Sein Fall stärfte wieder die Nordniederlander, die Hollander. Sie sperrten die Schiffahrt auf dem Rhein wie auf der Schelde und brachten wichtige Striche des Reiches in wirts

Rpfr. von Merian. Munchen, Rupferstichkabinet.

schaftliche Abhängigkeit von sich. Die Kurfürsten von Mainz und Trier erklärten auf dem Neichse tage von 1582, da der Handel nach dem Neere in schwere Fesseln gelegt sei, werde man künstig nur mit Erlaubnis der Holländer Handel treiben können. Spielten so die Holländer in jenen Gegensden "die schrankenlosen Herren", so traten neben ihnen die Engländer als ausstrebende Importeure in Deutschland aus. Die merchant adventurers, die "wagenden Kausleute", benutzten den Zwiesspalt der Hansa und setzten sich in Hamburg sest, von wo der englische Tuchhandel weiter und weiter ins Innere drang. Englische Tücher beherrschten zum Beispiel nicht zum kleinsten Teil die Franksfurter Wesse.

Frankfurt hatte sich übrigens gerade durch die niederländischen Rriege zum wichtigsten Punkt für den deutschen Handel entwickelt. Während, wie wir noch sehen werden, die oberdeutschen Städte in der zweiten Salfte des Jahrhunderts stärker zurückgingen, insbesondere auch unter dem Zeichen furchtbarer Bankerotte standen, hatte sich Frankfurt zu internationaler Bedeutung erhoben, indem es einen Teil des Antwerpener Handels erbte. hierhin wurden jest die Waren aus Italien geführt, hierhin brachten die Riederlander und Englander ihre Waren: hier kauften die Raufleute aus Polen, Ungarn und Rufland die ihrigen Aus derselben Zeit schreibt sich auch die Bedeutung Hamburgs her, das auch neben dem hollandischen Amsterdam an der Erbschaft Unt werpens teilnahm und einen regen Seehandel insbesondere nach den Riederlanden trieb.

6\*

Die oberdeutschen Städte beschränkten sich inzwischen mehr und mehr auf einen Warenausztausch mit Italien. Deutsche Rausleute hatten nach wie vor dort ihren Siz, während Italiener, wie die Viati und Torrisani in Nürnberg, sich in Deutschland niederließen und dort reich wurden. Auch die alten Verbindungen mit Lyon, dem bezdeutendsten Meßplatz des Westens, blieben zus nächst bestehen. Daneben entwickelte sich dann, zumal im 17. Jahrhundert nach Abnahme der Dandelsbedeutung Italiens, der Handel mit einzheimischen Erzeugnissen, namentlich mit Luxuszwaren, und ein stärkerer Vinnenhandel mit Nordzund Mitteldeutschland.

und die dadurch hervorgerusenen Finanznöte beutscher und ausländischer Fürsten, denen der Rausmann Geld vorschoß, gefördert auch durch den spekulativen Charakter, welchen, wie wir sogleich sehen werden, der Warenhandel zum Teil angenommen hatte, war diese Entwickelung schon vor der Mitte des 16. Jahrhunderts größtenteils vollzogen. Der Warenhandel wurde daneben weiter betrieben, das Schwergewicht legten aber die meisten Handelsherren auf das Geldgeschäft. Die Fugger in Augsburg erhielten so eine geradezu weltgeschichtliche Bedeutung. Mit Recht kann man von einem Zeitalter der Fugger sprechen.

Das zweite, jenen Übergang zum Teil for:



Abb. 88. Umfterdam im 17. Jahrhundert. Gleichzeitiges Apfr. Munchen, Aupferstichkabinet.

Alles trug noch einige Jahrzehnte lang den Ansstrich ererbten Reichtums, aber das darf über den Berfall nicht täuschen. Es kamen auch zu den äußes ren Erschütterungen und Veränderungen gewisse innere Momente der Schädigung, der Zerrütztung hinzu. Es ist vor allem die Entwickelung zum Rapitalismus, die schlimme Folgen zeitigte. Von Wichtigkeit ist zunächst der Übergang des Hauptzteils der oberdeutschen Handelsherren vom Warenshandel zum Geldgeschäft. Durch die Beteiligung derselben an den österreichischen und sächsischen Bergwerken, also durch den Silberhandel bereits vorbereitet, gesördert durch die politischen Wirren

dernde, zum Teil aber doch wieder daraus sich ergebende Moment war die spekulative Färsbung, die der Warenhandel in gewisser Besziehung erhalten hatte. Der ostindische Gewürzshandel, den die Oberdeutschen in Lissadon und Antwerpen trieben, führte dazu; namentlich die unberechendaren, auf den Preis des wichtigsten Artikels, des Pfessers einwirkenden Momente. Welche wundersamen Erscheinungen bei diesen Anfängen moderner Spekulation sich zeigten, lehren die von Ehrenberg fürzlich mitgeteilten Berichte des Nürnbergers Christoph Kurz an die Tucher'sche Handelsgesellschaft aus Antwerpen. Dieser sützte



Abb, 89. Jacob Jugger. Holdschnitt von Jost Dienecker nach hand Burgkmair. Pass. 119.

sich nämlich auf ein von ihm ausgeklügeltes astrostogisches System — ganz im Geiste der Zeit — und wollte das Steigen und Fallen der Preise von Pfesser, Ingwer und Safran immer vierzehn Tage vorher sagen. Bedenkt man nun das Riskante gerade dieses Gewürzhandels, bedenkt man serner das gefährliche von Warenspekulationen überhaupt in einer Zeit, die ihre technische Seite noch gar nicht ausgebildet hatte, so kann man die Erscheinung — namentlich auch durch die Besteiligung unsolider Elemente — für jene Zeit nur als in hohem Grade ungesund bezeichnen.

Denselben spekulativen Charafter hatten nun aber auch die früher erwähnten Monopole und Preissteigerungsgesellschaften, gegen die sich in Deutschland, aber auch in andern Ländern jener durch mancherlei Ursachen hervorgerusene tiefs gehende Haß äußerte. Es war bei diesen Ringen und Gesellschaften der regelmäßige Warenhandel völlig Nebensache geworden. Außsschlaggebend ist der Rapitalfaktor, d. h. die Sucht, auß dem Rapital möglichsten Gewinn zu ziehen.

Alle diese Wandlungen muß: ten gewaltige Folgen haben. Es konnte nichts helfen, daß ein Teil auch der Großtaufleute dieselben nicht mitmachte. Die Nürnberger Raufleute g. B. blieben bis jum Schmalkaldischen Rriege Warenhandel treu, gingen bann aber auch zum großen Teil zum Geldgeschäft über. Auch in der Folgezeit beteiligte fich der solide deutsche Durchschnittskaufmann weder an den Geldgeschäften noch an dem spekulativen Warens handel. Aber er war nicht mehr der führende, vielmehr der abs bangige Teil. Ein Riedergang der großen Geldmächte mußte ihn auch zum leidenden machen. Und dieser trat ein. Die Geldgeschäfte — abhängig von politischen Ers eigniffen oder perfonlichen Sat:

toren — brachten bald nicht mehr die glänzens ben Gewinne, die man um die Mitte des Jahrhunderts noch bequem eingeheimst hatte. Jeht traten Rückschläge ein, die die Leute, die sich damit befaßten, ruinierten. So gerieten die Kaussleute, die der Krone Frankreichs ohne jedes nationale Gefühl große Summen vorgeschossen hatten, in schweren Schaden, da sie nach dem Staatsbankerott kein Geld wieder erhielten. Gerade was die Geldmächte hochgebracht hatte, die Finanzsgeschäfte mit den Fürsten, das hat sie ruiniert.

Auf der anderen Seite rächte sich schon das überwuchern der spekulativen Momente an sich; die Unsolidität des Betriebes vieler Handelsgesellsschaften mußte regelmäßig zu ihrem Sturze führen.



Albb. 90. Spottbild auf ben Geldteufel. Apfr. von Abraham Aubry ca. 1660. Rurnberg, Germ. Muf. Unbefdrieben.

Schlimm für die Allgemeinheit mar dabei, daß die Sucht, Geld auf leichte Weise zu gewinnen, weite Kreise erfaßt und sie bewogen hatte, überall bei Spekulanten und Gesellschaften Einlagen zu machen. Sehr charafteriftisch ift die Predigt eines Dominikaners Berthold vom Jahre 1581. Er flagt, "daß der unchriftliche, gottlose Geldwucher schier alle Stände ergriffen bat, und Jedermann, wer eben etwas zuseten kann, darauf ausgeht und gerichtet ift, nicht mehr durch ehrliche und gestrenge Arbeit sich und die Seinen zu ernähren und durch mäßige, allein fichere Erwerbniß vorans zubringen, sondern alle Mühseligkeit scheut und durch allerlei Geldhantierung, Einlagen bei Rauf: leuten und Gefellschaften, hobe Zinsen und wucher: liche Kontrakte in gang kurzer Zeit reich und über: reich werden zu konnen vermeint. Sind nicht die Städte voll solcher Müssigganger geworden?" Run fam der Rückgang. Die Bankerotte häuften fich, und alle Welt jammerte. "Unglück über Uns gluck in Raufmannschaft und Geldumschlag".

heißt es daher bei jenem Prediger, "hört man schier allenthalben flagen, wohin man fommt, und hat es unter Kaufleuten, handwerkern, Ratsberren, vor: nehmen Geschlechtern, Grafen und Edelleuten tage lich vor Augen, da man fiehet, daß ungählig Viel, fo in gutem Stand, Reichtum, Wohlhabenheit und großem Unsehen gewesen, verarmet und verdorben find, Weib und Kind, Verwandte und Andere ins Elend gebracht haben, und ihrer nicht Wenige fich selbst das Leben nehmen". Die hyperkapitas listische Entwickelung hatte sich eben überschlas gen und dem ohnedies juruckgehenden Sandel neue Wunden zugefügt. Die Bankerotte find in der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts an der Tagesordnung. In Augsburg brachen im Jahre 1562 sechs angesehene Handelshäuser zu: fammen, 1574 ebenda die "Gefellschaft der Mans lich", deren Sturz den Bischof veranlagte, jedem, der noch Einlagen in Sandelsgesellschaften machen würde, die Ausschließung vom Abendmahl anzus drohen, 1580 ebenda der Spekulant Courad Roth.

#### Bankerotte RERERERERERERE

den gesamten Pfefferhandel in seine Sande hatte bringen wollen. Der auf unermeßlichen Gewinn hoffende Kurfürst hatte zu diesem Zweck, um nicht perfönlich beteiligt zu erscheinen, eine "Thüringische Handelsgesellschaft des Pfefferhandels zu Leipzig" errichtet, die mit Roth in Verbindung fand. Das

bei war erst 1577 von Reichs wegen das Vers bot der "Monopolia" von neuem eingeschärft wors ben. Biele führten übris gens noch durch ein genußsüchtiges und übers trieben luxuridses Leben ihren geschäftlichen Ruin herbei, wie denn der Augsburger Rat bei Ges legenheit des Manlich's schen Bankerotts "die vielen seit einiger Zeit vorgekommenen großen Kallimente" wesentlich auf "das Schwelgen" zurückführte. Schon 1558 konnte der Prediger Ehrs hardt als Signatur ber Zeit hinstellen: "Berderb von Handel und Wandel und Verarmung und nichtsdestoweniger üps pigkeit und Verschwens dung, bis der lette Gros schen aus der Tasche flieat."

Bu solcher allgemeinen Ralamität kam nun noch eine weitere, das war die entsetliche Verwirrung und Zerrüttung bes Münzwesens, die den Handel außerordentlich Weder das schädigte. Reich noch die Kreise konnten dem übel abhels fen; die völlige Zerriffens heit der Stände führte

der mit Sulfe bes Rurfürsten August von Sachsen einen gegenseitigen Münzfrieg herbei und, da jeder aus eigener Münze eine Einnahmequelle sich schaffen wollte und in minderwertigen Mungen den andern überbot, Zustände, bei denen natürlich auch die Falschmungerei florieren mußte. Wieder war auch das faufmannische Spekulantentum an dem Niedergang mit Schuld, ba es einerfeits die Munge

> Je fernd samerdien die selden der fallden auf dur im neartland gemacht vnd feind etlicher muntzer gu Gottingen in Sach fen vnd in an Corn freten verprannt and auf vier thumen

won in gemuntzet. @ Ite die gulom auff & vier beren schlet mit einem zwisalagen.w. das steet oben an cent-mentzer mo ist falsch.

Die guldin mit einem apfel auf einet septe vii fant johamits auff der andern septen ein schilt mit ep nem teo etlich seind falsch.

Tie guidin mit einem apfel auf emer septen vnd die moer septen lant Weter mit einem stern an der prust solt steen fant johannes auf den Daimburger schlag.

Die gulom mit dem bischof mit einem groffen schilt. vii obe an de bandt ein.b.mt einem dittel auff den kölmschen schlag.

Die guldin mit eine apstel auff emer lepten vnem creucy mit eine steven die ander seite zwischen den füllen auff franckfurter schlag seid etlich falsch.

I Item die vorgenamten guldin ift einer mit beffer damn fünff wejhpfenning vii ift der miff ombher gulom eins halben halms dick vii das corpus ift gantz küpfferin vii übergült.

ond da kupffer ift so bott gemuntzet vund gesotten das es wol clingt-darumb mag sp niemad eckennen an dem claims over an dem strick.

Abb. 91. Warnung vor falfchen Gulden aus den Niederlanden ca. 1481. München, Rupferstichkabinet. Schr. 2042.

gerechtigkeit der kleinen Reichsstände pachtete und jur Verschlechterung der Munge beitrug, ans dererseits das vollwertige Geld ins Ausland abs schob und fremdes minderwertiges einführte. 1569 berichtet der Schwäbische Landvogt Issung an den Raiser, daß Augsburger Raufleute in vier Monaten mehr als eine halbe Million Gulben nach Benedig und weiter ausgeführt hatten. "Hieraus erfolgt", beißt es mit Recht, "daß nicht allein bier zu Augsburg, sondern auch zu Rürns berg ein solcher Mangel an Geld erscheint, daß alle Sandlungen untereins gar focken, fein Handelsmann mit dem andern mehr handeln noch zu Geld kommen kann." Die Frankfurter Messe, jest der Brennpunkt des handels, war "der bofeste Eins und Umlaufsplat der schlechten Münzen" geworden; dort war auch bei den vielen Fremden am leichtesten schlechtes Geld in Umlauf zu seßen.

Man strafte solche Münzverbrechen sibrigens hart. So schreibt 1540 Michel Behaim seinem Better Paul: "Man hat vorgestern den jungen Fridl, der seinen Kram in der Waggassen und etwo des Monstrers Kramjungsrau zum Weib ges

habt, mit Ruten ausgestrichen, die Stadt vers boten und wann man nit etzlicher Fürbitt und seinen Vater und Mutter angesehen, würd' man ihme das Leben genommen haben, von wegen daß er die Münz geschwächt und unehrliche Händel ges trieben hat".

Der solide Warenkaufmann hatte unter allen diesen Berhältniffen aufs schwerste zu leiden; er empfand den Rückgang des handels ebenfo wie die Unseligkeit der politischen Berhältniffe so hand: greiflich, daß die Rlagen bei ihm nicht aufhören. Eine Nebenplage war für ihn dabei noch das unter solchen Umständen sich immer mehr aus: breitende ausländische Hausierertum, das, wie der schwäbische Kreis 1582 klagte, nicht bloß beim gemeinen Manne, fondern auch bei ben höheren Ständen fich eindrängte, fo daß "dadurch die Commercien den Unterthanen der Fürsten und anderen Ständen in den Städten entzogen wer den." Vorzugsweise litt darunter allerdings der fleine Raufmann; aber sein höherstehender Ges noffe hatte dafür andere Grunde genug zur Rlage. Etwa seit der Mitte des Jahrhunderts werden dem Raufmann die Ausbrücke: "Schwere Läufe"



2166. 92. Der mucherische Mungmeister. Apfr. aus einem Flugblatt 1622. Munchen, Aupferftichkabinet.



# Bumberbarliche Zeitung vnd Gedicht dest Gelts/Durch sonderbare Figurn/auff die zuvor aufgegangene Renmen/En daß der mit dem Gelt nicht kompt/ Durch vngevehiliche Deutung des Buchers/auch wie mansich alles Genss vnd Bbels massen foll/zuvor nie geschen/ze.



Ein newe Zeitung alloa bieng. Ich new Betting mod gab fie an/
Did wuft nicht wie iche fole verftahn,
Die Schrifft ich lag/dabey verftunde/ Ey/das der mit dem Gelt nicht fumbt. Bald fand ich mehr mit verlangen/ Aber ein newe Jettung hangen. Ich gieng hinzu mit beger/ Wolt erfahren was die doch wer. b Deyl fo vil Leur frunden dabey/ 3d boret zu der Jantafey. Die fchreyen all : Juh bofcha mit Mamen/ Der mit bem Gelt ift Jerzundt tomen. Viun wirdt es nimmer mangeln thun! Ein jeder fan da fauffen fcon. Ob im gleich etwas fehlen mag/ Er befombe doch Gelt alle Cag. Jud die forguber die Ebft ferien. 3d Ließ mid drauff/gedacht zu bulbt/ Dnd machet da vil bofer Edulde. Chet nichte denn freffen und fauffen! Anch alle Bierhaufer auflauffen. Dergaß darbey der Arbeit mein / Dind wolf allzeit der vorderst sein.

Bif ich bein Welt mehr bere im Bang/ Duft nicht mehr waeyn noch auf. Dard gants murig/ gedacht im Ginn/ 3ch wolt zu dem lauffen dahinn. Ein Summa Gelte bey im gu boln/ Bald betten fie diß wegt geftoln/ Da ich für je Lofamene fam/ En groffen flagen fieng fic an. Don allerley Volche da in gemein/ Beder (prado Beleide groß Dein. Bab nichte gearbeit noch gethon / Auff fie ich mich verlaffen fcon. Rein Erawen habich übergil/ Be rem mich gar ber onfall. In Brieg will ich da ziehen ebn / Ob ich gleich tommen foli vmbo Lebm Gieng alfo bin und wider ber! In dem da fab ich obnigefer. Dore oben auff eini grunen Bnoden/ Ein diefen Mann darauff boefen Der ftact im Gele bif über die Bbren/ 3d ftund/ er macht mich zum Thoren Bin Grurmbauben bett er auff / Pno faß allda wie ein Weinfolaud.

Sein eyffen fuß finter auffe gaß!
Sanne er deß Gelte nicht vergaß.
Bieb auff das faß/wie er nur wolt! Qarin war nichte benn lauter Golt/ Parin war nichts dem lauter Golt/ Portagaleser und Ducaten. Des fan mannicht allzeit gerahten. Dnd als ich weiter hinfort fam./ In dem da sand ich einen Mann/ Gem Kopst der flack im gar im Leib/ Bett Cronen vil / davoutch fareib. Mit einer Langen er durchffact/ Ein Eyffern Truben als ich fag. Doll Tolppel Taller lagen gut / Die faft er auffmit freven murb. Er lauffwegtter mulichneller eyll In fein bauch wirdr geftoffen ein DRill Darauf fielen der Dagen viel. Daran bett er ein gworinene feiel. Pin groffer Gact ftund gegen im/ Dil Dlappert lagen auch darinn Ein Mann war darinn verborgen/ Brieffin den Gact obne forgen Bo voller Schreckenberger war / In den der Geyn gefahren gar. Dnd bett ein Colden in der handt /

Mit fcheffen/ flechen wie man fan. 9. Und werer difer Bampff ond Errauß! 10. 3r teiner wolr da bleiben auß. Die foreven all nur Gelt / Gelt/Gelt. Gebt one Gelt/ber/ber/ber/ Damie wir nicht lauffen foleer. 13. In welchem Gefdrey ond Kummorn/ Dawardden fenderich verlorn. Den far de manlerslich por cim taf / Darinn der Bund begraben was. 4. Der Bund der beyllet/wub/wub/ wub/ 3ch lag vnd fabjm fteiffig zu. s. 3ndem vil taufend famen vmb/ Das machernur def Geltes Gum. Daf ein jeder reich wolr werden gern/ Weits im nur das Glad wolt befdern.

#### Bum Beschluß.

De difemallen vernemmet frey / Das bierinn zu lehmen fey. Ein feber hangen wil am Mammon/ Ob gleich das miderfpiel im fom. Ond wil mane verfteben recht! (fclecht.

Dnd wer es fiche/begert ce fchnell. Wenn benn bas L nicht bunnen ift/ Bein beffer ding Andeman gur frift. Der fteb : fo man da fchreiber Gots / In diefem Wort/bat en fein nobt. Dnd wenn das L darinnen ift/ Go merte ce Golt genennt gur frift. Derhalb beng den Bert an Bott/ Co wirft du leyden gar fein nobr. Bleib am Gebert embfig und fleiff/ Gott wirdt did maden emig reich. Das Binmelresch der bochft & den ift Chriffue der & E K K ift geftotben/ Bat dit das ewig E ebn erworben / Den gibt et gwiflich feinen Lohn. Db wir gleich baben bie auff Erdi Dil Angft of Vlot ond feyn befdwert. Ourd vil Erubfall wir eingehen/
Ins Gimmelreid/thu mid verstehen/
Oas wündsche von allen mit beger/
In Klurnberg/Bang Clemen Colers

COS Gedrucke zu Nurnberg/im 1590 Idr.

Damit er fich webrer wie er fondt!



## Epitaphium oder defi guten Geldes Grabschrifft.

Dou Beigeeuffel auff der Baan / Bas hebftu alle mit bem Belbt an/

56 65 63 56 Iftes noch nicht genug ber seit / Bufrib und ABiberwertigfele.



Abb. 93. Svottbild auf die Manggerruttung im 16. und 17. Jahrhundert. Kpfr. aus einem Flugblatt. Nürnberg, Germanisches Mufeum

und "Böse Zeiten" sehr geläufig. Immerhin muß man sich aber gegenwärtig halten, daß auch in dieser Zeit dem deutschen Rausmann die Traditionen vergangener Blüte doch noch sehr zu gute kamen.

Für die eben charafterisierten Zustände sins den wir nun in einigen Zügen aus dem Leben eines Raufmanns zu Ausgang des 16. Jahrz hunderts eine lebensvolle Bestätigung: es ist der Kürnberger Raufmann Balthasar Paumz gartner, dessen Brieswechsel mit seiner Gemahlin Magdalena geb. Behaim uns erhalten ist. Es ist keiner der großen Spekulanten, auch nicht an Geldgeschäften beteiligt, sondern ein äußerst thätiger und tüchtiger Mann, der soliden Handel trieb. Aber es ist auch kein stolzer, zukunstessender

Raufherr, der mit Lust bei der gewinnreichen Thatigkeit ift, wie es solche in der abgelaufenen Periode gab, sondern ein durchaus nüchterner, etwas philisterhaft angelegter, bisweilen grams licher Mann, ber fich viel forgt und ärgert und der seinen Beruf oft verwünscht. In ihm ift das Gefühl des allgemeinen Niedergangs, tropdem er wohlhabend war und sicher auch kaufman: nische Erfolge hatte, sichtlich lebendig. Das ist freilich mehr Folge seines Temperaments, seiner Unlage, wenn er mit Unlust auf den Lurus und die Festesfreude seiner Umgebung sah; es steckt darin nicht die sehr notwendige Kritik an diesen damals allgemein fiblichen Abertreibungen, die gerade bei den beginnenden schlechten Zeiten sehr unangebracht waren. "Das gut Leben und oft

# Geld/regirt die Welt.

Du edles Fraulein Beld/ um dich wirbt jederman; Was machts e weil beine Lieb auf Erben alles fan.



Uebles Fraulein Geld/du biftber Grben Bergef der Dergenifr Magnet/ Der Augen Liebesterge/ mehr als Penelope; es buhlt die ganze Welt Sumdich/du bift die Braut/du edles Fraulein Gelds üm die ein jeder wiebe. Man reitt/man fahrt/man lauffet/man rennet nur nach dir. um dich man sich hier rauffet. Das Gold Der Neuen Welt Die Alte friegen macht. du haft diß gange Rund in beine Pflicht gebracht/ du groffe Königinn. Die König haben Knechte " gu Dienern; felber Sie find Staven beiner Midchte/ weil Beld allein macht Macht/weil Beld erhalt das Beldf weif alles/ was man winfcht/erlanget wird durch Geld. Ber eine Deftung will / wie boch fie ligt / befchieffen / der darfihm zu dem Sturm nur Gilberfugeln gieffen. Birff gulone Leitern an / fo fleigft du leicht hinein; bau Bructen hin von Gold/der Jeind wird willig fenn/ daraufzu ziefenab. Berlanget dich/zu haben ein hobes Amt/man fprichtz. En der hat gute Gaben; wann du mit Gaben wirbst. Das Geld bereden fan die Leute / daß man dich heist ein geschiedten Mann / ob du schon bist ein Troll. Mit Geld erkauffit du Gunffe. Das Geld man sihet an / nit Tugend und Verdienste.
Gold Angel fischen wol. Wer dapfer schmiert / wol fahrt.
bu sepst Hur oder Dieb i bring Geld / so bist du wehrt.
Geld machet frumm gerad / gerade Sachen frumme. Geld flingt/ ift wolberedt/und macht die Rechte flumme. Die Delden auf der Ditinglaßfür dich gießn gu Beld/ fie haben Ruraf an mas gills / Das daffre Geb bie gilldnen Dergogen \* Die werden baffer fechten/ als wann du Tang und viel wurdf in der Cammer rechten. Beld lauter gulone Wort in Mund und Feder gieft woraus alebann für dich ein gilloner Borfpruch flieft. \* Ducaten/ Herzogsgulden-

Das Geld / das liebe Beld/ das legebir in die Arme ein schoned liebed Beib/baf dir wird wol und warme. Geldfiffet die Braut ju Daus. Das Geld Die Magd beswingel Dag Deinen Brief und dich fie zu der Jungfer bringe. So macht' ed Jupiter/ Dif war der guldne Regen der ihn der Danae fond an die Seite legen. Gefchenke machen Gunft/aus Gunft wird endlich Lieb. ohn Geld fiche übel buhle; flage mancher armer Dieb. Geld mabit und machet auch die wuften Jungfern fchone! die alten Beiber jung: jum Bepfpiel fehet jene. Doch frepet mannit fie/nein/nur ihr fchones Beld; indeffen einer ihm barneben was anftelle. Mochet Belt ich hab dich lieb! Ja / luftig/lieben Brüder!
ein reiches Weib das bringe auf einmal alles wieder.
Ja / aberwas für eins ein scheußliches Gesicht. \*\* Box Ja / aber was fur eines ein feiengueges Sejient, ber Gufuf hol das Gelt! ich mag den Itie nicht. Nun/wer Gelthat/bergilt. Das Gold das adelt heute; das Dapferfeit nur that von Engend vor der Zeite. · 通过影响 Ber wacker pralen kan/ber ift jest ein Monfieur; man zieheben Efeldfopf auch zehen Weisen für. Ber Geld hat/hat ein Nerz/darf fich vor niemand schellen / er focheihm fein Gemuß aus Mehl und Rohl und Rlepen. Ber Geld hat/Freunde hat. Geld führet zu den Bein/ und zu der Liebsten hin. Geld laffer luftig seyn. THE REAL PROPERTY. Man pfleget vor dem Geld das Dutlem abzugiehen. Um Beld (wer wolte dann nach Beld fichnit bemuhen?) ift felbft der himmel feil. Beld friftet vor dem Tod. Sch hitte fchier gefagt/Bold mare gar auch Bott. Dun/edles Fraulein Geld/diß Lob fen dir gefchrieben. gum Danke wolle dir belieben/mich zu lieben, Rimm mich zum Buhlen an. Bannwir werden getraut / fo foll ein ganzes Dorff bangen um meine Braut.

Su finden ber paulus Sauften/ Runfthanblern. 1652.

Abb. 94. Satirisches Gedicht auf die Geldgier 1652. Fliegendes Blatt aus dem Verlag von Paul Fürst. Nürnberg, Germanisches Museum. AVRIGA FLAMMERSPACHENSIS

Salmessen", schreibt er aus Grankfurt, "hie gern gab ihm eben die Lage des Handels volle Verans einem andern gonnen, ich daheim miteiner Wasser: laffung. Kommt er auf die entscheidenden Tage suppen fürlieb nehmen wollt." Er spricht also seiner Thatigkeit, auf die großen Meffen in nur seine personliche Reigung aus. So schreibt Frankfurt ju sprechen, so hören wir ihn alsbald er auch einmal aus Lucca an seine Gattin: "Mir schelten und klagen. Schon als Bräutigam ift lieb, daß draußen so viel guts Muts, Gasterei, wünscht er 1583, daß "die Schinderei einstmals Hochkeiten

und schier gar bas Schlarauffenland ift, und aber noch, lieber, daß ich selb nit dabei fein barf. also manche übris gen schädlichen Trunks dardurch überhebt bin." Wo er selbst Gastgeber sein muß, da läßt er es an nichts fehlen. Go revans chiert er sich 1583 in Lucca zwei deuts schen Kaufleuten gegenüber, die ihm in Genua und Flos reng "mit Gaftes reien viel Ehr auf: gethon", indem er fie Abendseinladet. "dann andere unfre Rundsleut und aute Freund mehr von Teutschen und Welschen in die 20 Personen dazu ges laden." Erhat dazu auch einen Roch im Hause und schreibt seiner Braut über das Menu aus: führlich. Immer:

hin ist aber charaks

ein End' hatt'", und fürchtet sich in der Kastenmesse "schon auf die Herbstmeß, dahin es noch lang, von Hergen". 1586 schreibt er: "Wann mir nur der liebe Gott bald wieders umb aus diesem

Frankfortischen Fegfeur zu dir heim nach Haus verhülfe, wann ich Frankforts abermals schon so gnug, als wann mit Löffeln darvon geeffen hatt'." Er besorgt, daß es "beut oder morgen einst sein Grab gar fein mocht". Gpas ter hören wir ihn von der "beschwers lichen Fretterei" schreiben, "deren ich mich nie viel geachtet und alltag je långer je weniger achten werde." Es mochten ihn auch oft die Gorgen und Mühen dort übers wältigen. Es war fein Segen in der



Ein Fuhrman von flammerfpach ober Algeier. Die Flammerfpacher Fuhrleuth/ DIfe Figur beigt flarlich an! Und die Algeier alle deit. In was Klaidung herein gabn.

Abb. 95. Ein Fuhrmann für Frachtfuhrwerk 1577. Holaschnitt von Jost Amman aus: Beigel, Trachtenbuch. A. 234.

teristisch, daß er sie herbeimunscht, um zu Arbeit. Dft führte ein plotlicher Preisnieder: raten, wie die Sache mit möglichst "geringen gang große Verluste berbei. Go hat seine Unkoften" zu machen fei. Wir haben es also mit Frau 1589 mit Sorge das Gerücht gehört, "Ihr einem wohlhabenden Großfaufmann zu thun, der habt ein bofe Meg gehabt in euern Baarn, welche aber schon aufs Sparen bedacht war. Und dazu fo jahling abgeschlagen folln fein." Gine weitere

#### REBERRRRRRRRR 20

Ralamität war das schlechte Eingehen der Gelder, welches den allgemeinen Rückgang bestätigt. So flagt er 1584, daß "das Geld sehr heiß und sauer von den Leuten herausgehet". Es fommt aus sorgenvollem Herzen, wenn er 1583 meint, wenn nur nicht bose Schulden einfielen, ware es noch erträglich. Und wie bezeichnend find die Wünsche feiner Gattin: "Der Allmächtige beschere eine glück: liche, nütliche, gute Meg und richtige Bezahlung!" oder: "Unfer herr Gott behut' nur, daß fein Zahler ausbleib' am End'!" Auch die unheilvolle Münz verschlechterung spielt in den Briefen eine Rolle. Schon 1572, als der Frankische Rreis einen Münge probationstag hielt, klagt P. in einem Brief an feinen Vater über die Münzzustände. "Wo es halt noch endlich hinaus will!" Noch schlimmer lautet der Brief, den er von der Frankfurter herbits messe 1596 nach Sause schreibt. Der Raiser hatte eine Müngkommiffion, den Grafen Georg von Ers bach und Dr. Achaz Hülf borthin gefandt. Dars auf bezieht fich Paumgartner: "Wir haben allhie faiserische Commissari — ift Doctor Hulf von Bamberg einer —, welche die Münzniederer feten follen, welche so ein groß Zerrüttung, Unordnung und Schaden in diese Def und Zahlung bringt, daß es nicht zu erschreiben". Er fürchtet, daß noch mancher dadurch "umstürzen" wird, und klagt, daß alle Kaufleute "gar irrig" seien, "nit wissen,

was thun oder las Die angezogt zu feilem kauff Flis zu Franckfurt genugsam zu thun. sen sollen". "Doch Wein meilen gurtlach lit ein marcht onder dem symmel/in den stetze Diese Nacht wenig tor Hülf wird seis ner Geschicklichkeit hierinnen zuviel zus getrauet haben ... Unser Herraott verzeihe es ihm, soviel betrübter Herzen macht. Es ift keines Doctors Werk allein: vers ständige und ges Raufleut schickte auch in solchen Rat gehört hat: ten! Es fiehet halt

im Land am gangen Rheinstrom und Pfalz, da das Geld fonst hoch lauft, einem merklichen und großen Landverderben gleich: unser Herrgott schick's zum besten!"

Die hervorragende Bedeutung der Frankfurter Meffe für den damaligen deutschen Raufmann bestätigt uns Paumgartners Korrespondenz in gang besonderem Mage. Man erfieht daraus, wie fie der Zentralpunkt für den Handel geworden war. Bur Fasten: wie zur herbstmesse kommt Paumgartner mit feinen Waren dorthin, meift unter dem üblichen "folennen" Meggeleit, das von den einzelnen Territorialherren für die "Geleits: futsche" der zu und von der Messe reisenden Raufleute gegen Geleitsgeld gestellt wurde. Von Nürnberg gingen solche regelmäßig ab. Bequem war die Reife dahin oft nicht. Go fügt D. einmal der Meldung feiner Ankunft bingu: "Bon fremdem Volfe aber noch niemand allhie, so nun der überboße Mordweg, der allher von allen Orten ift, verhindert" Rach der Ankunft ging es ans Auspacken: "Diesen Abend", schreibt er 1586, "bin ich mitfamt unfern Rurnberger Gütern im Geleit, Gott Lob und Dank, glücklich und wohl allher kommen. Weil ich dann auch unsere Welsche Guter (von feinem italienischen Handel werden wir noch horen), dato fommen, allhie finde, so haben wir mit folcher Aufmachen

> Schlafens geben wird". Auch in seis nem "Losument" mußte man fich zu: nächst einrichten. Welche persönliche Leibesausrüftung ein Raufmann ies ner Zeit bedurfte, zeigt ein Auftrag Paumgartners, der öfter direkt von Italien nach Frank furt ging, an seine Gattin: "In unsern



ift ein meß su Burtach ift ein marche onder dem fymmel/in den ftere ift des tiffels marcet an manche out ein gipelmarcet ff su fraßburg

noch überall, son Abb. 96. Bas zu Frankfurt auf der Meffe zu faufen ift. Holzschnitt Gutern magft mir hernieden von S. Frank aus: Beiler, Brofamlin. Strafburg, Gruninger, 1517. P. 15. gen Frankfurt in



Abb. 97. Der Marktplag mit Rathaus und Justifiabrunnen zu Frankfurt a. M. im 17. Jahrhundert. Apfr. von Mewan. München, Rupfersichkabinet.



21bb. 98. Ein nach Frankfurt zur Meffe reisender Kaufmann in Begleitung von Reisigen. Holzschnitt aus: Pauli, Schimpf und Ernst. Strafburg, Grüninger, 1533.

die Meg schicken: 5 alter hemden, 2 Paar Socken, 1 Schlafbauben, 1 Paar mit grun Tuch gefüttert Pantoffel und I dick Paar Schuh, ins Roth; und Regenwetter zu Frankfurt zu tragen". Sie hat indeg vor feinem Brief die Sachen schon abges fandt und zwar folgende: "Dein graue Racht: schauben — mocht schon fühl sein —, 5 hemb, 4 Fazanet (Taschentücher), 3 hauben, 3 Paar Socken, I Paar Schub, I Paar grun gefütterte Pantoffel. Sab' auch dem Jörgen ein Schächtela Weixel (firschen) geben, ein Schächtela mit faurn und füßen Grieben. Weiß wohl, daß Du zu Nacht nit allzeit zum Effen geheft und lang in die Nacht schreibst. Wollst Dich nit so gar mit leerem Magen ju Bett legen, funder zuvor ein wenig etwas davon effen". Man fieht, es war ein fleißiger und rühriger Raufmann. Und es gab auch alle hande voll zu thun. "Sonst bin ich allhie noch im Aufraumen", schreibt er 1583, "und gehet gleichwohl das Berkaufen in unsern feidenen Lumpen schon allgemach an. Unser Herrgott vers leibe mit Rut und Segen! Es fest allbereit wenig Schlafens im Ralender". Dhne Reibereien ging das Handeln nicht ab. "Wird noch manchmal Schreien und Zankens genug geben, dafür wohl viel lieber daheim fein wollt", heißt es einmal. Endlich fam dann der Schlufaft, die "Zahlung",

über deren bose Begleiterscheinungen wir ihn schon klagen borten und die auch sonst "größte Mühe und Arbeit" machte. Indessen verliefen die sauren Tage doch nicht ohne frohe Feste, aus denen sich unser Paumgartner allerdings wenig machte. "Heut", schreibt er 1595, "haben wir in unserm Nürnberger Sof (es war diese Herberge die Vereinigungsstätte für die Nürnberger Raufleute, hatte aber auch für die übrigen die Bedeutung eines hauptversammlungs; und Zahlungsortes) den gewöhnlichen Fests oder Fress tag, ich bin aber weder zu Früh noch Nachts binauf zu ber Mahlzeit kommen" — diesmal wegen Schnupfens. Von der Meffe jog man im Geleit wieder nach Hause: "Ich verhoff je zu Gott, wir wollen heut noch zeitlich mit der 3abe lung auch fertig werden und ich morgen auf der Torrifani Rutschen neben Wilhelm Imhoff im Geleit wiederum hinauf zu verreifen". Dann gab es in der heimat noch die Nachwehen der Meffe: "alleweil, wann man aus der Mef tommt, mit Einschreiben des Gehandleten und dergleichen und bis man sich in der Schreibstuben wiederum einrichtet, für ein vierzehn Tag wohl zu thun bat".

Seine Waren bezog Paumgartner aus Italien und bestätigt so wieder, daß der Großhandel sich in dieser Zeit wesentlich auf den Warenimport

## talulus la la la la la la la la Vanyel unt Italieu al Al

aus Italien beschränkte. Doch hören wir geles gentlich bei ihm auch von Nürnbergern, die wie früher in Enon ihren Betrieb hatten. Die Aus: breitung der Oberdeutschen in Italien kann man bei Paumgartner aber deutlich erseben. Auf einer dortigen deutschen Geschäften zum Zweck ihrer Reise nach Lucca logiert er zum Beispiel zu Bo: Ausbildung. In Lucca lernte damals z. B. ein logna in des Nürnbergers Paulus Praun Haus, junger Welfer, in Paumgariners Haus aber der

zu Florenz in des hans Desterreichers haus denn in die welschen Wirtshäuser mag er wegen ber Wanzen nicht geben. Wir finden ferner nach wie por deutsche Raufmannslehrlinge in den wo hans Praun ihn bochst gastfrei aufnimmt, junge Jörg Imhoff, der sich anfänglich wenig



216b. 99. Ralender für Schreibstuben. Apfr. von J. Buffemecher. Koln, 1594. Nurnberg, Germ, Muf. Unbeschrieben.

#### ०० स्वर्धस्वस्वस्वस्वस्व übergang einzelner zum Landsassentum RRRRRRRRRR

anließ, aber nach Ankunft Paumgartners, ben er fürchtete, Fortschritte machte. "Ich hab jett ans gefangen, die Welfchen Brief, so ich zu schreiben, nun ihme in die Federn dictire und ansage, ju welchem er fich ziemlich fein schieft und wohl ans läßt, ihne auch im Briefenstellen und auch an ber Sprach wohl helfen wird. Wann nun alfo, wie angefangen, verfähret, fo fann fein herr Bater wohl zufrieden sein". Paumgartner oder die Gesellschaft, der er wohl angehörte, hatte ihren Sanbelbit in Lucca, und er muß bort febr aus er gelegentlich, daß er von dem (un) barnibergigen

italienischen Aufenthalts ift immer der Waren: einkauf für die Frankfurter Meffe. Go schreibt er 1584: "Ich hab Dir in 3 Wochen nit ges schrieben, macht, (daß) ich mit dem Einkaufen für die Meg zu thun gehabt, in welche ich verschienen Samftag lette Guter im Namen Gottes verfandt hab. Der Allmächtige woll' solche überall mit Lieb und vor Unglack begleiten, auch wiederum ein Rut mit schaffen laffen. Jest im Abrechnen mit den hieigen Raufleuten bin". übrigens flagt



Abb. 100. Auf ber Landstraße im 17. Jahrhundert. Apfr. von J. Sadeler nach Jan Breughel. München, Rupferstichkabinet.

gefeben gewesen sein. Denn 1583 teilt er feiner Braut mit, daß er "geftern Nachts mit einem großen Löffel bei dem hieigen Bischof draußen auf feinem Sit geeffen" habe. "Ich und mein Bruder Jorg zu ihme hinaus geritten und über Nacht draußen bei ihm blieben feind, mir allen guten, geneigten Willen erzeigt hat. hat mich heut wegen des bofen Regenwetters auch nit herein wollen laffen, alfo gar einen gnädigen herrn hab". Bon Lucca aus unternahm Paumgartner hauptfächlich Handelsreifen nach Genua und Florenz, weiter auch nach Rom und Neapel oder nach Reggio und Modena. Der Zweck seines

Welschen Gefindla allhie so lang mit dem Liefern der Waren aufgehalten werde".

Das anschauliche Bild, das uns die gelegente lichen Außerungen Diefes Rurnberger Groß: faufmanns bieten, findet eine weitere Erganzung in der schließlich hervortretenden Absicht desselben, vom handel, der ihn so oft in ärgerliche oder beforgte Stimmung verfette, jum Landfaffentum überzugehen. 1594 zwar schreibt ibm seine Gattin. als sich die Aussicht bot, ein "Edelmannsgut" zu faufen: "Aber lieber Gott! Wer will jeget mas auf's Land faufen zu den bosen Zeiten!" 1596 hat er sich aber bereits angekauft, trieb feinen

# Einfast lustig Gespreck zweyer Personen von der Welt-

lauffenemlich von dem groffen und fleinen Kauffhandel.

Bie wunderlich getrieben werd Der haudel hie auff diefer Erdt.

Der Marte. Sieh bin ich nicht ein ftattlich Mann hab doch mein be fie Rleider an Drin bleibe tein Reg noch Sonnenschein Ich laf es all gut Wetter fenn. 3ch sich den Rhein auff und nider mettels Brott verfaufeswider Moneinem Land ins ander lauff/ 23nd geb mein Wahre guten Rauff/ Allmanach New/Areid/Schwefelfpen/ Blaw garn/ein Reftel oder zween/ Ein Lied auffm Sut/zwen in der Hand/ Damit fomme ich durch das Land: Dabe auch feines gelts gebrech/ Dann des Sontags und gange Woch: Will mir dann der Wirt nit borgen/ Laft ich die Waldvoglein forgen/ 23nd rent auff meinem Dferd daruon Das mare meiner Mutter Sohn. Db ich febon nichte im Beuttel hab/ Weht mir doch nichte an Nahrung ab. 3ch fan nicht wol verderben Jebbin vorhin nicht Reich/ And trinct den anderen aleich. Wannich dann fein gelt habenicht Der Wirt bald meinen Rram anforiche. So werd ich seiner offtmale quepe Dif gibe wie jeh hoz gut Rauffleut. Dann wer ein Rauffman werden will Sein Rram den viermal muß verfpiln So fome er auß der Lappschuld fein In die rechte Hauptfumm hinein. Dab ich nit viel / borff ich nit forgen Daß ma mir werd viel trame und borge So mach ich dann fein Bancten nicht Wicheutige tage febr viel geschicht Mon groffen Danfen Die batragen Septen und Samet/fahrn auf Wagen Auff der gaffen und auch im Sauß halten fich prachtig vberauf: Wann fie aber jedem das fein Golten bezaln/wurdens wol fein Go Ral ale fch fommen baruon. Nu wolan diefes laß feb ftobn/ Bitt allein bay fich folch gefellen Gelbst im Spiegel beschawn wollen And fich nit auff das zeitlich gut Berlaffen/wie mancher Narzthut/ Huch niemand verachten darumb Daffer nit hat fo groß Reich thumb.

Dann wer nichts hat ift nit gefagt

Mit Armut weil in einem tag

Daß er allgeit foll fenn geplagt

Bott ihm zu Reichthumb helffen mag.



Nudus inops vitum tolero patienter, et inde
Hinog vagans, satz quero alimentumea.

Nil superest minimil desit quoq. Nudus in hunce
Intraui mundum, Nudus et egrediar.

Splendidus in victumollia, superbus amictu.

Cogendis opibus duvitissq. vaco
Ommanil fatis est capienti, atg, omma desunt:

Et tandem curis obrutus, emorior.

Splendidus in victumollig Superbus amichu,

#### In diefer Figur schawe an Beim Reichen und dem Nachten Man

Wer aber viel hat auff der Erd/ Nicht wiffen fan wie lang co mebrt. In einem Sup fellt alle dahin All ding gleich wie der Schnee zergehn. Drumb weil sch fich daß folche geschicht Willich forthin gar trawren nicht-Dann warumb folt ich trawrig fenne 3ch hab doch alles was ift mein. Siebe Nacket bin ich geboren Sab mehr gewunnen bann verlobren

Der Reiche Rauffman. Wie Ich vermim/bu Urmer Sach/ Wherauf fehlecht fleht deine fach-Was mich belangt lieber boch feb Wie toftlich Ich hie vor dir fteh-Wer folt gebeneren daß wir beid Erftlich weren ohn omerfcheid

Beboren gleich Nackt auff die Welt. Dein Stand aber mir gar nit gfelle Ich halte viel mehr von dem Prache Und werd oberal boch geacht. Man zeicht und seit mib vornen ans

Du armer Tropff muft hinten fabre Mein Freundschafft jederman begehrt Jederman helt mich lieb vnd wehrt-Serr und Monfleur werd ich genant Bin allenihalben wolbefant. Mein handel treib fch weit und breits

And thu alles mit dem Bescheid Dak Teh gewinn. Was geht michs an Wie bamit mog ein ander bftabne Spar mein Waar big tome auffs bochft

Der dann meift gibe ift mir der beft. 211 mein gedaneten/Mut und Gin Berichtet feind auff groß gewine Daß Jeh mog ban auff Diefer Welt

Bas meinem Hernen wol gefelt Doch thut es memem hersen web Wann offermals jeh fpur ond feb.

Datifo unbitendig ift das glucks Und bewenfet fein arge Tid. Wann Jeh offt mein feh hab gewin So ift auch die Hauptfumm dahin

Da bleibt ein Schiff oa bricht ein Banct. Die machen eim das Haupt fehr Kranck

Dahamen die Frenbeuter auff Karren und Wagen vbern hauff And nemen alles unbezalt

Des anderen unglites ift fo viel

Dof feb nit alles fan noch will Allhie erzehln. Aber was ift ? Der handel muß zu aller frift. Betrieben fenn ber Pracht auch gehe Immer fortes fteb wie es ftebt

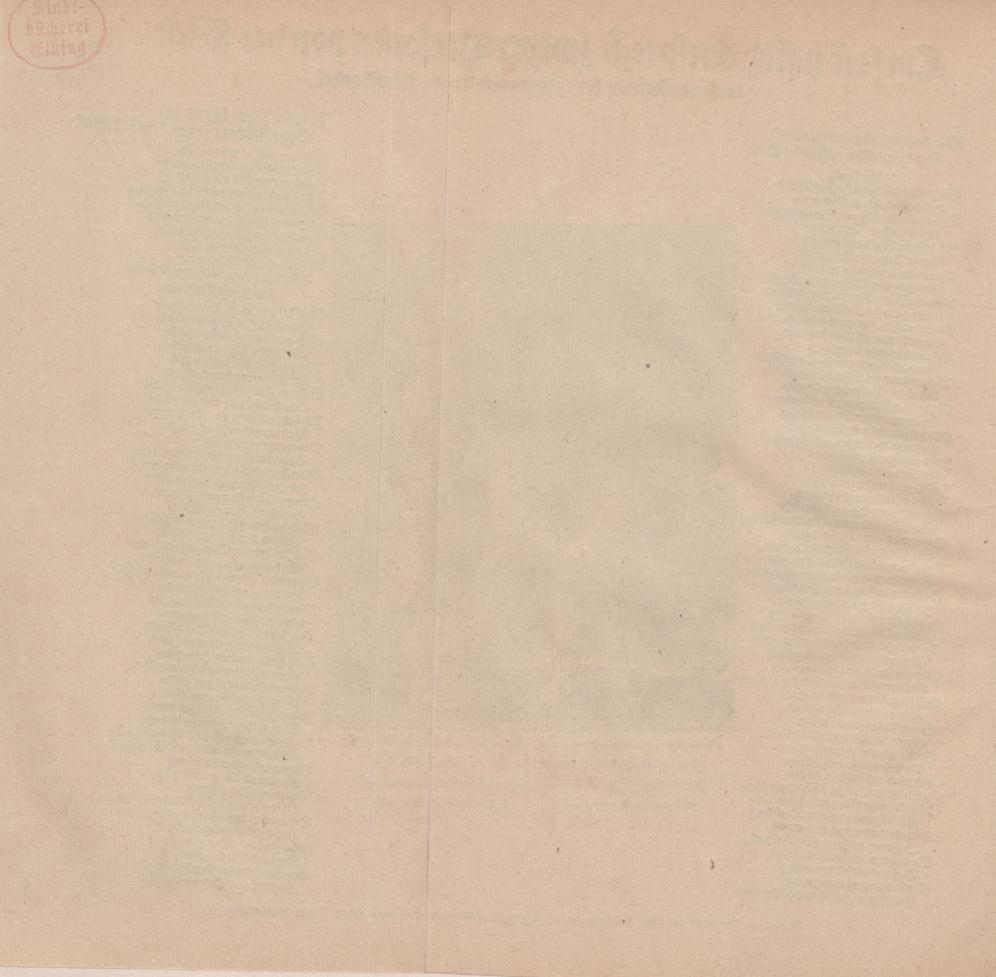



Apfr. von G. Algenbach ca. 1650. Nürnberg, Germanisches Museum, Abb. 101. Allegorie auf das Borgen.



Abb. 102. Allegorie auf das Buruchjahlen ber Schulden. Kpfr. von G. Alfgenbach ca. 1650. Samburg, Stadtbibliothef.

Handel indeffen weiter. Doch mißfielen folche Raufe den Nürnbergern, "wie dann von einer Rats: person gesagt worden, man jenigen Bürgern, die das ihrige also aus der hieigen Losung ziehen und in folche Landfässengüter anlegen wollen, das Bürgerrecht folgend gar auffagen und fie ihren Pfenning anderswo zehren heißen follte." Das gekaufte Gut hieß Holenstein, die Familie später auch Paumgartner von Holenstein. Wir sehen den bereits erwähnten Übergang der reichen Raufleute zum Abel also auch hier. Viele der: jenigen Familien, benen es gelang, rechtzeitig Grundbesitz zu erwerben, haben sich nachher daus ernd erhalten. Und dieser Erwerb von Landbesit wird wie von Paumgartner, so von vielen andern Großkaufleuten der Zeit früh erstrebt. Das eigentlich treibende Motiv ist aber ebenso in dem allgemeinen Kulturwandel wie in dem Nieders gang des Handels zu suchen. Nicht das Bürger: tum ift mehr der maßgebende Faktor der Rultur der nun einsetzenden Periode, sondern der Hof

und der die Hofgesellschaft bilbende Abel. Und wie fich die herausbildung des neufrangofischen Hofideals schon im 16. Jahrhundert vollzieht, so begannen eben auch damals schon neue höfische Unschauungen auf den reichen Bürger ju wirfen, um dann in der zweiten Salfte des 17. Jahr: bunderts ju dem grotesten Gebahren des fauf: mannischen Briefadels zu führen, von dem wir noch hören werden. Der letterhaltene Brief Paumgariners, Ende 1598 aus Neuburg von einem Landtage gefchrieben, zeigt bereits die neuen Einfluffe. Er hat dort anscheinend einen Rechts: ftreit durchzufechten und spricht von "seinem herrn Pfalggraf Ottheinrichen", "mit beffen gnas bigem Vorwiffen und feiner Fürstlichen Gnaden allhie habenden Rat, auf welche sie mich zur Rettung meiner Ehren dann gnadig gewiesen, zeitigem und gutem Rat" er sich verantwortet habe. - - -

In der abgelaufenen Periode hatte das in erster Linie durch die Raufleute repräsentierte Bürger:

tum, im Befit der höchsten geistigen und mates riellen Rultur feiner Zeit, den Ton angegeben. In den Städten fonzentrierte fich das leben: die Einwohner lebten nach dem Wort Aeneas Splvius' beffer und wohnten stattlicher als die Könige Schottlands; bürgerlich, volkstümlich war der gesellschaftliche Ton wie die Denk, und Ausdrucksweise auch bei den Kürsten und beim Abel — alles das ändert sich jett. Nicht mehr die Städte, sondern die gablreichen Sofe deutscher Fürsten werden immer mehr die Mittelpunfte beutschen Lebens. Auch in der Entwickelungs: geschichte des deutschen Raufmanns zeigt sich das in mehrfacher Beziehung. Junächst ging mit der Rraft des Bürgertums — den letten Rest gab diesem der dreißigiährige Krieg, der andererseits die Stellung der gablreichen deutschen Fürsten noch mehr erhöhte, - der Unternehmungsgeift, die Thatkraft und die Unabhängigkeit des Rauf manns verloren. Die immense wirtschaftliche Schädigung und Zerstörung durch den dreißige

jährigen Krieg konnte zwar in den alten Mittels punften des Handels die noch aus dem vorigen Jahrhundert stammenden materiellen Rrafte nicht vollends untergraben; gewiffe Grundlagen, an welche ein neuer Aufschwung anknüpfen konnte, blieben durchaus bestehen. Ja, wenn man auf einen allaemein berrschenden Wohlstand nach ben im 17. Jahrhundert in fast allen Städten immer wieder erlaffenen Ordnungen gegen ben allzugroßen Aufwand schließen dürfte, so könnte von einem wirtschaftlichen Rückgang überhaupt nicht die Rede sein. Aber dieser Luxus ist durch und durch frankhaft. Und wenn wir jene Orde nungen schon im 16. Jahrhundert finden, so war damals eine gewisse Berechtigung zu folchem Luxus noch vorhanden, jest zeugte er von Leichte finn schlimmster Art. Immerhin mochte ber Rauf: mannsstand in vielen Orten noch am ersten bagu die Mittel haben — gerade gegen die vornehmen Raufmannsfrauen richten sich z. B. die Rleiders ordnungen besonders -, aber auch für ihn war



Abb. 103. Allegorie auf das Eintreiben der Schulden. Apfr. von G. Alhenbach ca. 1650. Hamburg, Stadtbibliothek,



Abb. 104. Kauffüchtige Frauen des 17. Jahrhunderts. Gleichzeitiges Kpfr. Munchen, Nationalmuseum.

alles andere eber am Plats als Verschwendung, die denn auch nur zu häufig zu finanziellem Ruin, jum Bankerott führte. Aus folider, auf alten Reichtum gegründeter Pracht wurde bei vielen bald unfolider Prunk. Dies Gefühl war denn wohl auch ein sehr wesentliches Motiv der Obrig: feiten zu jenen Berboten. Leibnitz glaubte noch Rürnberg als Mufter der Verständigkeit ans führen zu dürfen: "Man fehe Nürnberg und einige wenige andere Stadte an, ob nicht darin noch die alten Trachten gelten, der meifte Luxus beschnitten unt dies eine große Ursache ihres noch dauernden Flores ist". 1637 fand ein Frangose die Bürger Hamburgs noch haushälterisch und sparsam, bald nach dem Kriege aber tadelt ein Besucher ihre "Pracht, Appigfeit und folge Gelbftüberhebung". Und in den 80er Jahren flagt der Bürgermeister der fibrigens doch reichen und durch den See! handel hervorragenden handelsstadt: "In Summa: Pracht und hoffahrt nimmt zu, und im Gegenteil nimmt Handel, Wandel und Rahrung leider sehr ab". Daß aber eben bei niedergehenden wirts schaftlichen Verhältnissen doch der Luxus zunahm. das lag zum größten Teil an dem Einfluß des höfischen Glanzes, der auf unsolidesten Grunde lagen und in verschwenderischster Weise von den Fürsten und herren des Zeitalters der Perücke entfaltet wurde. Was "bei hofe" galt, das wurde das Ibeal aller übrigen Einwohner. Und

fo suchte der höhere Bürger, insbesondere der größere Kaufmann, auch seinerseits das möglichste in äußerlichem Prunk zu leisten.

Das Außerliche war überhaupt für diese Zeit entscheidend. Rang, Titel und außeres Benehmen gaben allein die Möglichkeit, dem erfehnten Eldo: rado, dem hofe, nahe zu kommen. Richt darin erblickte der führende Teil des Bürgertums die Aufgabe, die gesunkenen bürgerlichen Krafte gu heben, nicht Gelbstachtung und Stolz auf feine Thatigfeit wohnte in ihm, fondern ein mahn: wißiges Streben nach oben, eine Sucht, eben nicht "bürgerlich" zu beißen und zu leben, sondern fich von dem Pobel, der Canaille zu unterscheiden. Unter folchen Ginfluffen mußte das oben berührte Streben reicher Raufleute nach dem Adel in den Jahrzehnten nach dem dreißigiahrigen Rrieg noch außerordentlich zunehmen. Bu berücksichtigen ift babei allerdings, daß in den großen Sandels: ftädten eine hochfahrende Geschlechteraristofratie ia feither bestand. Diese Geschlechter wurden, in Nurnberg g. B., jest fo extlusiv, daß fie den Handel, doch die Grundlage ihrer ererbten Stellung, als unehrenhaft betrachteten. Underswo aber bildeten gerade die vornehmen Kaufleute den neuen Stadtadel, der fich fein Wappen und seinen Adelsbrief jett leicht vom Raiser bolen fonnte. Nach tem dreißigiährigen Rriege wurden trop des Protestes des alten Adels immer jable



Solfamt und Gitterniederlage zu Rürnberg 1725. Kpfr. von Mam Delfenbach. Koburg, Rupferfichkabinet. Abb. 105.

reicher die Abelsbriefe erteilt, natürlich wegen Fortsetzung der bereits besprochenen Monopols der Einnahmen, die der Kaiser daraus bezog. Übrigens nahmen an diesem eitlen Haschen nach dem Abel die Raufleute der großen Sansestädte, wie hamburg, nicht teil. Um meisten thaten fich aber darin die in Breslau und Prag hervor. Gerade diese Rreise waren es naturgemäß, die jenen ungesunden Lurus am meiften übertrieben.

Wir hören wohl von diamantenen Schlof: fern, die ibre Frauen aufden Schuhentrus gen. Überall suchte man es der Vors nehmheit der Hof: gesellschaft gleich zu thun, fam dabei freis lich zuweilen zu ers aötlichen Dingen. wie z. B. der Lehrling oder der Markthelfer, in Livree gesteckt, als Lakai benutt wurde. Und rechten Respett fonnte sich der neus geabelte Raufmann selbst in dieser so devoten und frieches rischen Zeit bei ben Leuten auch nicht ers werben, hörte viels mehr oft Spott und Hohn über die uns solide Herkunft seis nes Geldes.

- Wurde aus bem vornehmen Raufs mann zum Teil eine Karikatur des höfis

schen Kavaliers, so wurde aus dem mittleren Raufmann und dem Rramer ber elendeste und servilste Spießbürger. Sein horizont wurde so beschränkt wie möglich, auch ihm ging die Sonne nur an feinem fleinstaatlichen Sofe auf, seine. Anschauungen wurden engherzig und phis listerhaft, seine Moral aber sehr wenig achtungs wert. Hatte der Großkaufmann nur allzuoft durch

wirtschaft und Wuchergeschäfte und weiter durch die gewiffenlose Ausnützung des Münzelends, durch die "Kipperei und Wipperei" selbst in dieser niedergehenden Zeit Reichtumer zu erwerben vers standen, so pflegte der kleine handler nicht felten mit falschem Maß und Gewicht, mit verfälschten Waren zu hantieren. Der betrügerische Bug, ben

die fatirischen Stims men des 16. Jahr: bunderts bereits ges legentlich bei dem Rrämer bervors hoben, wird jest teile weise sehr bedenklich. Wie ein Teil des gesamten Bürger tums, soverfam auch ein großer Teil der Raufleute moralisch.

Und dieses mins derwertige Bürgers tum hatte auch jede Stellung im absolus ten Staate verloren. Meben dem Hofadel und dem Offizier fonnte der Bürger nur noch etwas gels ten, wenn er Bes amter war; sonst war er als Steuers und Plackereiobiekt gut genua. Gerade in einer Zeit, in der die Konfurrenten der Deutschen, die Enge lånder und Hollans der, eine mächtige



Abb. 106. Verspottung der Kipperer und Wipperer. Rpfr. aus einem Flugblatt ca. 1620. München, Kupferstichkabinet,

Handelsblüte erlangten und badurch das Bürger tum in diesen Staaten allmählich der ausschlage gebende Faftor wurde, fam der deutsche Bürger und auch der deutsche Raufmann auf seinem niedrigsten Standpunft an.

Die Kürstenmacht war allein ausschlaggebend. Sie schuf zu Gunften ihrer Raffen immer neue Steuern und Scherereien, fie vervielfältigte ins



Abb. 107. Hollandischer Hafenverkehr. Appr. aus: A. E. Meterenus, Historia Belgica 1598.

besondere die Zölle; die einzelnen Territorien bes handelten sich gegenseitig beinahe wie kriegführende Mächte.

Auf der andern Seite aber machte sie den Raufmann völlig unselbständig und abhängig. Nicht nur innerlich beeinflußte der Hof, wie wir gesehen haben, die Masse der Deutschen, er erschien ihnen auch äußerlich als alleinige Quelle alles Gedeihens. So war der Durchschnittstaufmann vor allem darauf angewiesen, den Bedürfnissen der Hosgessellschaft gerecht zu werden; er war an dem prunks vollen Leben der kleinen und großen Residenzstädte, denen der Luxus der Handelsstädte nicht viel nachs gab, lebhaft interessiert. Weß Brot ich esse, des lied ich singe, konnte auch der Kaufmann im Zeitzalter der Perücke sagen. Freilich hatte er dabei weniger für einheimische Waren als für die fremden Modeerzeugnisse zu sorgen. Aber die Abs

· hängigkeit des Raufs manns vom Hofe beschränkte nicht fich auf dies Moment allein: bas gesamte Gedeihen des Hans dels schien diefer Beit übers



Abb. 108. Raufmannischer Geldverkehr. Apfr. von Balth. Schwann 1622.

haupt von keinem andern Faktor abzuhängen als vom Willen des Fürsten, der in wirtschaftlichen Dingenals genau so entscheidend angesehen wurde wie auf der Wachtparade. War der Kaufmann auf der einen Seite durch die Zollpolitik der ein: zelnen Länder gefesselt und gehindert, so glaubte man ihn doch andererseits durch Privilegien, Monopole, überhaupt durch eine wohlwollende landesväterliche Handelspolitif mächtig beben zu können. Von innen heraus, aus voller Lebens: fraft heraus vorwärts zu kommen, war dem Rauf: mann damals weder möglich noch schien es ihm erstrebenswert. Auf der einen Seite hatten die Kürsten der wirtschaftliche Rückgang, insbesondere die durch den dreißigiährigen Krieg herbeigeführte Berarmung, auf der andern Seite ihre fich forts während steigernden Lebensansprüche und die baraus fich ergebenden finanziellen Nöte bewogen,



Abb. 109. Verkaufsläden. Apfr. von Balth. Schwann 1622.

den Hans delund Ges werbfleiß nach Mög: lichkeit zu heben, nas türlich nur in ihren Ländern und Länds chen. Daß man natios nale Hans delspolitif treiben

tonne, diesen Gedanken konnte schon die innere Bersplitterung nicht aufkommen laffen; höchstens wirkte das Reich noch schädigend durch Berbote des handels mit Staaten, gegen die der Raifer, d. h. das haus habsburg, Rrieg führte, wie 1703 der handel mit Spanien und Frankreich verboten wurde. Bielmehr hatte jedes Landchen feine eigene Handelspolitif, die aber überall gleichartig war, nämlich fünftlich und völlig dilettantisch. Zunächst überwog das finanzielle Intereffe der Fürsten durchaus, man fann von einer regaliftischen Epoche der handelspolitik sprechen. Mit dem 18. Jahr: hundert fett dann auch in Deutschland jene höhere Stufe diefer bevormundenden Politif ein, die fich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts insbesondere in England und Frankreich entwickelt hatte, die merkantilistische, die uns noch beschäftigen wird.

Der stolze Kaufmann der Hansa und der süde beutschen Städre ist zu einem abhängigen und bes vormundeten Manne geworden. Aber seine Abshängigkeit zeigte sich auch in anderer, nicht minder wichtiger Beziehung, in seinem Berhältnis zum Ausland. Wie das geistige und gesellschaftliche Leben der Deutschen damals im Banne Franksreichs stand, so wurde das kaufmännische von Holländern und Engländern dirigiert. Der deutsche Kaufmannstand gewissermaßen im Dienste des fremden, soweit wenigstens der Großhandel in Betracht kam.

Daß aber troß aller dieser Schattenseiten das Leben des damaligen deutschen Raufmanns doch

nicht nur Niedergang und Verkümmerung zeigte, muß hervorgehoben werden. Dhne gewisse, freizlich schwer zu beobachtende Ansähe zu selbeständigerer und gesunderer Entwickelung kann die Zeit nicht gewesen sein: an sie knüpft vielmehr die allmähliche Besserung der Justände im 18. Jahrehundert, die freilich ebenfalls noch kümmerlich genug bleiben, an. Im Jahret 715 konnte Paul Jacob Marperger in seinem "getreuen und geschickten Handelse Diener" bereits die Meinung äußern, daß "es heutiges Tags mit der Raussmannschafst ein ganh anderes Ansehen gewonnen, als es vor diesem damit gehabt."

Auch aus dieser Lebensperiode des deutschen Raufmanns find und nun wieder perfonliche Schriftstücke erhalten, die und in mancher Begiehung, wie früher, einen tieferen Einblick in das wirkliche Leben gestatten. Ein junger Frankfurter, Johann Philipp Munch, hat und ein "Lebensme: morial" hinterlassen, in dem er seine Wanderjahre als Raufmannsjunge und Handelsdiener 1680 bis 1694 beschreibt und auch von seinen Prinzie palen und ihren Geschäften manches erzählt. Das von sei einiges hier wiedergegeben. "Raufmanns: jung" war im 17. und 18. Jahrhundert die Bes zeichnung des Lehrlings. Der obengenannte Mars perger hat für die jungen Leute, die fich dem Hans del widmen wollten, auch ein eigenes Büchlein geschrieben: "Wohlunterwiesener Rauffmanns; Jung", Mürnberg 1715, bas und zuvor über diefe Berhältniffe naher unterrichten fann, fo über bie

Mannt den 24 Lagos 1756

Sochge Chrieve Den 4

Robert Begleitung sende E. L. durch Tys Trank Spofn

bie hierunter specificirte Guther,wovon nach wohl conditionirter Liefferung die darben notirte Fracht zu bezahlen, und darmit laut aviso zu verfahren gefieben. Der Sochste verhelffs in salvo, deme empfohlen, verbleibe

W Rift Candis No 1. Ja ong fought so

Abb. 110. Frachtbrief 1756. Nurnberg, Germanisches Mufeum.

## TO TO TO TO TO TO TO TO THE TOTAL AND THE TOTAL AND



216b. 111. Strafburg. Spfr. von Wengel Hollar. Munchen, Kupferftichkabinet. Parthey 624.

Thatigkeit der Jungens "auf vornehmen Contois ren." Erforderlich war natürlich "die fertige Wissenschaft des Rechnen und Schreibens: dann da wird man sie sogleich ben dem Brief: Copir: Buch seken, welches ihnen nach und nach einen tauffmännischen Stylum nechst der Renntniß der in den abzucopirenden Briefen enthaltenen Sachen benbringen wird." Ferner liegt dem Jungen die Registratur der einlaufenden Briefe und das Auf setzen der "Fracht: und Advisbrief" bei Absendung der Waren ob, auch führte er wohl die kleine "Uns tosten: Cassa", "daß er aus solcher die fleine Brief: und Waaren: Porto und was sonst nicht in groffe Saupt Summen laufft, bezahle." Ein weiteres Umt war das Überwachen des Ein: und Auspackens der Güter, beim Einpacken g. B. auch "das Zeichnen der Ballen und Kässer" mit dem Handelszeichen. Die Hauptsache war der Vers gleich der Güter mit der Rechnung. Insbesondere bei den "Sees Negotiis" war dieses Überwachen des Ausladens und der überführung in den Lager: raum des Jungen "erste Verrichtung". "Sobald als solch Ein: oder Ausladen vorben, so verfüge er sich aufs Contoir, bringe daselbst die Rellers, Packhauß, oder Boden, Schlüssel wieder an seinen Ort und verzeichne alsdann die eins oder ausges ladene Baaren in die Cladde, Empfange, Berfende oder Facturen Buch." "Auf Bolle und Posthäusern" foll er sich umthun und überall zu lernen suchen, in den Mußestunden Karten, Handelslitteratur und "curieufe ReisesBeschreibungen" lefen. "Ends lich so gebühret einem solchen Jungen in seinen

ersten Lehr Jahren das Contoir täglich auszus kehren, alles darinn in Ordnung zu halten, wann etwan Frembde den Handels Patron besuchen und ihnen Thée, Caffé oder ein Glas Wein vorgesetzet würde, daben aufzuwarten und alles in Bereits schafft zu halten." — Ratürlich waren die Uns sprüche an die Jungen in den einzelnen Zweigen der Kaufmannschaft verschieden, und so unter: scheidet auch Marperger neben den schonerwähnten noch die "Jungens, die ben Seiden Sandlungen und Manufacturen ins Groß oder auch in Aus: schnitt, das ift, in einen Seiden/Rram oder Ges woll dienen", weiter "die ben Tuch handlungen in Dienft und Lehre fteben", dann die "ben einem Materialisten oder auch ben einem Gewürtesband: ler" beschäftigten — "Gewürt: Krämer: Jungens sennd schon einen Grad niedriger als jene, indem ihre Herren unter der Kramer-Bunfft stehen und ben Rleinigkeiten als Pfunden und Lothen ver: fauffen" —, endlich die "ben Gifen Sandlern und Eisen: Kramern", im Leinwand, im Leder, Taback, Fische und anderer groben Waren hans del, sowie im "Friandise: Handel" (Delicatefhandel) und in Buch: und Papierhandel dienenden. Unter Hinzufügung des "Holz: Waarenhandels" hatten wir hier gleich die hauptflaffen der damaligen Handler, abgesehen von den "Höckern oder Pfens nige Kramern" und den meift ausländischen oder jüdischen hausierenden "Tabletkrämern".

Entsprechend unterscheiden sich bei Marperger auch die mitgeteilten Formularien für die Lehre kontrakte. Beim Großhandel dauert z. B. die Lehre



Abb. 112. Titelkupfer gu: J. Savarp, Der vollkommene Raufmann. Genf 1676.

zeit 6 Jahre, beim Seidenhandel 4 Jahre und fo fort. Ein "teutscher Schulhalter", der seinen Sohn "einem berühmten Materialisten" in die Lehre giebt, übergiebt ihn auf 7 Jahre, welche Zeit übrigens auch zwei Hamburger Verträge von 1718 und 1766 festschen. Der Sohn soll freie Kost, Wohnung und Kleidung (außer dem Leinzzug) erhalten, "auch nach treuz und redlich auszgehaltenen Dienstjahren mit einem saubern Shrenztleid und Mantel oder an statt dessen mit sunsztrafte enthalten übrigens die Verpflichtung zur väterlichen Bürgschaftsleistung für etwaige Unstreue des Lehrlings.

Doch, um nunmehr auf besagten Münch zu tommen, so begann dessen Jungenszeit wenig erstreulich. Er trat bei herrn Franz Bresler in Straßburg ein, der ihn von der Frankfurter Messe zu Pferde mit sich nahm. Indessen riesen ihn seine Eltern bald zurück, weil jener ihren Johann Philipp

,allzu streng hielte, auch bei ihm wenig mehr zu sehn war", und scheinbar "seine Handlung den Krebsgang ginge." Münch dankt Gott für seinen Weggang, "wie dann ein halb Jahr nach meiner Abreiß mein liederlicher Patron ein bößliches Falliment begangen, so ihme doch nicht glücken wollen, wie er fich vielleicht eingebiltet hat. Dann er wurde gleich darauf in Thurm gelegt und alfo schimpflich mit ihme verfahren worden, über wels cher Melancolie er entlich seinen Geift auf: geben." Seine Lehrzeit fette Münch alsbann in Rürnberg fort: "Anno 1682 pro Januarii mich in die hanf Maulische Seel. handlung vor einen Jungen verobligirt, in welcher mir das Glück auch nicht favorifiren wollen." Sein Pringipal und beffen Frau farben nämlich bald nach einander, Münch trat in die Handlung des bisherigen und weiteren "Complimentars", des oberften Anges stellten, Schubbart, der neben diefer Stelle "fein eigen negotium" führen durfte: "Sabe ich Serrn



Albb. 113. Titelkupfer zu: J. S. Semler, Geschichte ber oft- und westindischen Handlungsgesellschaften 1764.

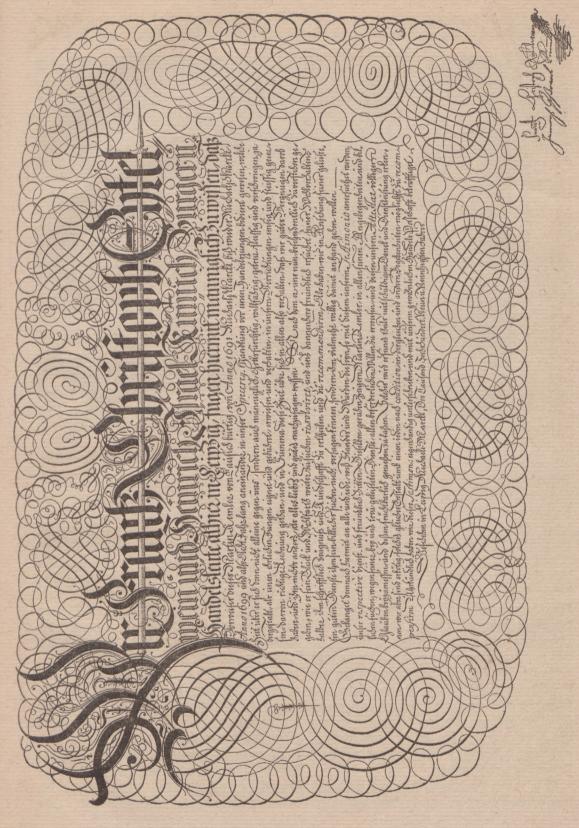

Abb. 114. Lehrbrief für den Sandelslehrling M. Remfer 1699. Rurnberg, Bermanisches Museum.



Abb. 115. Kaufmannisches Kontor im 17. Jahrhundert. Apfr. von Winterftein. Rurnberg, Germ. Museum.

Schubbarts Logiment erkießet, da ich dann auch nach allem Contentement bin logirt und mit Speis, Noturft gant genüglich gehalten worden." Nicht lange, benn die von den heimgekehrten Entfats truppen für Wien eingeschleppte ungarische Krank: heit entvölkerte in 14 Tagen fast das gange haus. Mit Schubbarts Tod hatte auch Münchs Rürns berger Zeit, überhaupt seine Lehrzeit ein Ende. Wir können annehmen, daß er, wie es in einem damaligen Lehrzeugnis heißt, des Prinzipals "handlung und handelsschriften und alles, so ibm anvertrauet worden, in geheim gehalten, ohne dessen Confens sich nicht von haus begeben, den Gottesbienst fleißig besucht, züchtig, ehrbar und schamhaft in Worten und Geberden erzeiget und fich allerdings, wie es einem frommen, getreuen und fleißigen Lehrfnaben anstehet und gebühret, verhalten" haben wird. Ein anderes berartiges Zeugnis ift hier beigefügt.

Er wird nun Handlungsdiener, und wir halten inne, um auch über diese weitere Stufe uns ander:

weit etwas genauer zu unterrichten. Der Königl. Polnische und Chur Sächfische Hof: und Com: merzien Rat Paul Jacob Marperger fellt uns auch alsbald ein weiteres Dpus gur Berfügung, feinen "Getreuen und geschickten handels Diener." In diesem stellt er fest, daß die Berhältniffe ju Un: fang des 18. Jahrhunderts anders geworden feien, als fünfzig Jahre vorher, "da nicht so wohl Krämers; als andere Rauffleut sehr viel Dieners und zwar offt Super-Numerarios oder über die benothigte Zahl gehalten." "Allein feiter dem, daß in den Gee: und anderen groffen Sandels: Städten die guten Schreib: und Rechen:Schulen, worzu sonderlich Rürnberg, Hamburg, Leiptig, Franck: furt, Lübeck, Amsterdam stattliche Exempel der Nachahmung gegeben, aufgekommen, in welchen die zur Rauffmannschafft gewidmete Jugend schon einen guten Vorschmack zu allerhand Handels: Wissenschaften bekommt, auch die Handfung sich dergestalt ausgebreitet, daß selbige ein mehr bes fanntes Gewerb als vor diesen geworden . . . da

### TO THE PART OF THE PART

fällt das Dienerhalten zimlich weg, und behilfft fich nicht allein obbemeldter Urfachen halber, son: derlich ben diesen kummerlichen Zeiten ein Rauff: mann, so gut er fan, mit seinen Dienste und Lehre Jungens und eigenen Kindern, arbeitet auch wohl selbst umb so viel mehr, damit er nur nicht viel Bediente zu halten nöthig haben mochte." Ein hohes Salair sei daher ausgeschlossen, anderers seits würden die Diener nach Kräften ausgenußt. Die meisten Jungen blieben übrigens nach Ablauf ihrer Lehrzeit, wie es meist im Kontrakt schon vor: gesehen war, als Diener in demselben Geschäft, andere suchten durch Empfehlung angesehener Raufleute unterzukommen. "Einige reisen auch wohl auf Hoffnung, Condition zu erlangen, an einen groffen handels; oder Meß; Ort, woselbst

eine Zusammenkunfft vieler Rauff: leute zu senn pfleget." Das Gehalt betrug in dem ersten Jahr meift 30, zuweilen 50 Thaler, stieg bann alle Jahre um 10 Thaler, dazu fam freie Wohnung und Nahrung. Nach Beendigung ihrer Lehrzeit genoffen die neugebackenen Diener neben ihrem Gehalt auch andere "Prärogativen", "z. E. daß ihre Patroni sie nicht mehr, wie zuvor, mit Du, sondern mit Ihr anreden ... sie auch ben dem Tische siten laffen, da fie zuvor, wie ben einis gen Rauffleuten in Gebrauch fom: men will, haben stehen ober gar mit dem Gefind effen muffen." Wie früher gab es auch jest, nur in noch größerer Zahl, verschiedene Rlassen von Handlungsbienern. Oben vernahmen wir von dem Komplementär Schubbart. Dieser Romplementarius, der nur in "vor: nehmen" Handlungen vorkam, war "einer gangen Handlung als Dis rector" vorgesett, er ist nicht der Romplimentar im Sinne des heus tigen Handelsrechts. Er wurde nur beim Todesfalle des eigents lichen Chefs eingesett oder er vers waltete, wie nach Marperger in Italien häufig, das Geschäft für vornehme Bers ren, die ihre Namen dazu nicht hergeben wollten, oder auch für einen allzubequemen Prinzipal. Mar: perger meint, daß zu seiner Zeit im Raufmanns, stand diese Bezeichnung allzu oft migbräuch: lich angewendet werde. Niedrigeren Grad als dieser oberfte Diener hatte sodann der Faktor, "so: genannter Lieger ober Commis, das ift, ein fols cher, den man anderwerts um feines Principalis mercantilische Angelegenheiten zu respiciren, bes ständig liegend hat aufgerichtet." "Buchhalters beift man diejenigen, die der Rauffleut Bucher führen, das ift, welche die das Monat über ges handelte Poften buchhalterischen Stylo nach jour; nalisiren, folglich in das haupt Buch übertragen, monatliche und auch jährliche Schluß Bilange



Abb. 116. Kaufmannstontor im 17. Jahrhundert. Apfr. Berlin, Hohenzollernmuseum.

## 110 CA CAC Der Handfindgpiener. WAN WAN WAN WAN WAN WAN WAN



Abb. 117. Kontor eines Hamburger Großkaufmanns im 18. Jahrhundert. Apfr. von J. F. Frißsch. Hamburg, Runftgewerbemuseum.

daraus ziehen, folche ihren Principalibus praesen: tiren und daraus in richtiger Ordnung benens selbigen ihren Handels:Etat, auch was des Jahrs über in der handlung gewonnen ober verlohren worden, vorstellen." Sie genoffen besondere Aus torität unter den übrigen Angestellten und wurden als eigentlich "vornehmste Handels:Diener" auch höher falariert. Die "Contoiriften" großer Saufer waren "entweder Correspondenten, welche die Brieffe schreiben, dahero auch fremder Sprachen und eines guten Styli, fonderlich aber des Sans bels: Zustands, worauf solcher rouliret oder be: stehet, kundig senn muffen, woben ihnen auch die Geschäffte an der Borg, in Wechsel: Schluffen, Ein: und Verkauff der Waaren und dergleichen vielmals mit anvertrauet und aufgetragen werden. Oder es senud nur bloge Cassirers, welche die Geld: Caffam führen und in Städten, da feine Banquen aufgerichtet, mit Geld: Einnahm und Ausgab zu thun haben, über folche monatlich dem Buchhalter ihr wohlgeschlossenes Cassa: Buch über: reichen, damit er aus folchen den Abertrag in die Handels Bücher machen könne." Es folgen dann die "Ladens, Gewölds und Waarens Diener", "welche bloß mit Waaren und was deren Ein; und Ver: fauff betrifft, umgeben, dieselbe zu fortiren pflegen und zu conserviren wissen, ben solchen auch täglich im Laden, Rram oder Gewolb aufwarten." Ende lich hatte fich in dieser Zeit eine besondere Spezies von Gehilfen herausgebildet, gewiß auch in Folge der immerhin schon besseren Verkehrsverhaltniffe, die späteren Sandels; und Mufterreisenden, das mals Reifediener genannt. "Reifediener", fagt Marperger, "fennd zwar alle handels:Diener, die in ihrer herren Geschäfften ausgesandt werden. Es giebt aber auch deren einige, die continuirlich von ihren herren zu solcher Function entweder. ihrer farten Leibes : Complexion oder Rantnig

fremder Sprachen oder auch anderer Ursachen halber gebraucht werden und dahero offt in Jahr und Tagen nicht zu Haus kommen." Erwähnt sei hierbei die Ausrüssung, die Marperger einem reisenden Handlungsdiener empsiehlt: er möge sich versehen "mit stets bey sich sührender Feder, Dinte und Papier, wie auch Feuer/Zeug, Schreib/Tasel, Compaß und Circsel, einem Persspectiv oder Ferns Glaß, einer accuraten Lands oder Sees Karte und nechst seiner Bibel und Sesbet/Buch auch mit der Beschreibung dessenigen Landes oder Stadt, wo er hin gedencket, sonderlich deroselben Statutorum und Gesetze." Wie früher ersorderte oft das Einmahnen von Schulden die

Aussendung von Reisedies nern; doch meint Marperger, daß man dazu meist solche gebrauche, die "zu höhern Handels " Verrichtungen nicht allzu geschickt sepn."

Bur allgemeinen Charaks teristik der jungen Handels: beslissenen sei endlich noch angeführt, baß ihnen, wie schon einst dem jungen Bes haim, oft Eitelfeit voraes worfen wurde. Go fpricht Marperger von "geputten Affen" und halt den Bers dacht für berechtigt, "daß ein solcher, wie eine Poppe ausgepußter, die Arbeit scheuen werde, um etwan seine Hand Rrausen nicht zu zerfrippeln oder den saubern Rock und Perruque staubig zu machen." Auch führe es leider zu schlechtem Ende, wenn ein Diener mit 50 Thalern Salair "fich doch daben stattlich in Rleidern und leinen Zeug, auch heims lich ein eigen ReitsPferd thaler verspielen oder vers

fauffen kan." So schildert auch die Hamburger Wochenschrift "Der Patriot" vom Jahre 1724 die Alsterfahrt eines solchen Dieners, der auf einem Fahrzeug neben seiner Liebsten sitzt, neben sich auf den Bänken "ausgeleerte Bouteillen". Sein "gaslanter Anzug" besteht aus "einem Kleide von dem seinsten Sommers Stoffe, mit weißem Taffte ges süttert, einer blonden kostdaren Peruque und einem Spanischen Rohr mit einem goldenen Knopsse." Charakteristisch ist auch, daß er sich nicht als Kausdiener, sondern "als Handlungs» Vorseher des Herrn R. N." zu bezeichnen pslegt. Es scheint, als ob solche Eremplare nicht als Ausnahmen, sondern öfter vorgekommen sind.



und noch daben eine hure Diere führe Merfurie die zeitungen der Welt auf der Streu halten, ben Normund bireren der Welt auf der Streu halten, ben Normund bireren und dier für erfuhren. Erieg, Fried, Noehf flurenge wird ich endig voorgestellt.

Man folge diefem wach was Becht und Lugard pressent. Bo kan mandarch die What im gent suit Onegen reufen.

10, 20 und mehr Reichs: 216b. 118. Hamburg. Im Vordergrund ein Reisewagen. Kpfr. von J. Haas, thaler verspielen oder ver: Hamburg, Stadtbibliothef.

Verfolgen wir nun unsern Münch auf seiner Laufbahn als Handlungsdiener. Er wurde ein solcher zunächst in Sassel bei einer Witwe, die einen Galanteriewarenhandel betrieb, und diente ihr "wen Jahr laut mein Abschiedt (Zeugnis) ehrelich." Dann trat er in das Geschäft des Herrn Johannes Schiesh in Mainz, suchte aber bald eine andere Stelle, weil er dort "nicht sonderlich in Negotiis, sondern bloß in Wein und Spedition (diese hatte sich damals bereits zu einem selbe ständigen Zweige entwickelt), so mir doch nicht sonderlich nüßlich zu sein erachtete", zu thun hatte. Er sam nun "in Condition" zu Herrn David van den Enden seel. in Soln. "Weilen aber dießer ein rechtes Contresait eines Ertzschabhalßes und

Hungerleider, ob er gleich ein Junger-Gesell von 70 Jahren von grosem Reichthum ware, sein meinstes negotium auch bloß in Werel bestunde, so ich zwar niemahls recht practicirt, er es doch Alles auf Exacte von mir erzwingen wolte, so ware mein Bleibens da nicht. Dannoch habe mich einen ganzen Winther durch bei ihme in groser Hungersnoth aufgehalten und entlich bei ihme ... Abschiedt genomen. Ja, er war nicht einmahl so discret, dass er mir ein Recompens vor dießes Jahr geben hette." Eine vorübergehende Episode bildete dann Münchs Soldatenzeit in Folge der französsischen Angrisse auf Köln. Er wurde 1689 zwangsweise unter die Soldaten gesteckt, auch zum "Fendrich unter den jungen Leuth" gemacht,

fam aber alsbald wieder los. Es folgt eine kurze Reise nach Amsters bam, einer Stadt, deren große bas malige Bedeutung für den handel wir bereits fennen gelernt haben, und in die jest häufig junge Leute zur Ausbildung, wie in ftarkerem Grade früher nach Italien, geschickt wurden. Seinem Begleiter gab er 12 Reichsthaler in specie. "Davor mußte er mich franco bin und ber schaffen, wie auch in Umsterdam Logiment und Rost fren, auch was in Amsterdam Notables zu seben fein mögte, mich auf feine Roften alles zuweißen." Dann ging er, sehr "außgehungert", nach Hause und bewarb sich "umb neue Condis tion", "aber vergebens, indeme fie fehr rahr waren." Da aber einige gute Freunde eine "Spatier:Reiß" nach Holland — man sieht dessen tulturellen Einfluß in dieser Zeit - machen wollten, begleitete er fie, "ob vielleicht unterwegen oder in hollandt, hamburg, Bremen eine Condition antreffen mögte", und fam so zum zweiten Mal nach Umsterdam. Er fand hier feine Stelle und ging zur Gee alshalb nach hamburg, nicht ohne Gefahr,



Abb. 119. Gefchaftefarte im 18. Jahrh. Rpfr. Narnberg, Germ. Mufeum. in der Flotte von Frangofen ges

## Ein junger Kaufmann des 17. Jahrhunderts



Abb. 120. Bremen im 17. Jahrhundert. Apfr. von Merian. Munchen, Aupferstichkabinet.

kapert zu werden. In Hamburg war er nicht neuen Herrn funden, fande ich zwar zimlich zu glücklicher als in Umsterdam. "Es presentirten sich zwar einige scruplose Conditiones, solche aber habe nicht acceptiren mögen." Nicht beffer ging es ihm in Bremen, wohin er nunmehr reifte. Er logierte dort bei einem Rurnberger Rammacher wöchentlich für 11/2 Reichsthaler eins schließlich der Kost. "Das Logiment war blut: schlecht, falt, ohne Fenster, das Bett aber ware noch geringer, unten ein Strohfackh, oben ein wullen Deckb. Mein Schlaffcameradt aber ware ein gant grindtiger Rammachergefell." Die einzige Stelle, die ihm dort offeriert wurde, war "ben einer ledigen Jungfer, so mit Tabackh starckh negotiirte", er lehnte sie ab, "weilen dieser Persohn Rahmen nicht allzu reputirlich ware wegen ihres stettes Convers firens." Ein Freund empfiehlt ihm dann eine allerdings schlecht bezahlte Stelle in Münden, gleichzeitig ein Vetter eine gute in Regensburg. Er entschließt fich, des Müßiggangs "gang mude", junachst zur ersteren. "Alf mich nun bei meinem

thun, aber Alles in ordentlicher Confusion und fast kein Buchhaltens. Das macht, wann man Diener hat, die zu 20 Reichsthaler das Jahr dienen! Ich machte mich hinter die Scripturen und brachte alles auf das Einfältigste, alf es nur fein konnen, in Ordnung, so meinem herrn sehr wohl gefiel und gerne gesehen, wann ihme auf einige Jahr hette Dienste thun konnen." Aber Münch war jest reifeluftig geworden und begierig, die Welt zu sehen. Tropdem ihm fein herr das allgemein angestaunte Salarium von 80 Thalern bot, blieb er nicht, sondern jog nach Regensburg. Indessen außert er sich bald so: "Alf ich hernach weg ware, so renete es mich boch! Dann ich fande meine Regensburger Condition im Effect nicht gleich mir einbildete. Ich fande zwar Arbeit Tag und Nacht mit weniger Ruhe, aber auch einen furieusen herrntopff. Da (in Münden) aber hatte ich ein fanfftmuthigen herrn und durffte nur bes fehlen, was meinem Hert gelüste, ware auch ba



Abb. 121. Der Kornwucher. Apfr. von Daniel Hopfer 1584. Murnberg, Germanisches Mufeum. B. 23.

mit die 80 Reichsthaler so weit fommen, alf da mit 150 Reichsthaler." Übrigens gab ihm fein früherer Prinzipal außer den Reisekosten noch "20 Reichs: thaler Recompens in lauter neue Rößlesgulden." In Regensburg hat Münch nun seine Kondition bei herrn Dallnsteiner "mit groser Beschwörnus von Arbeiten und beschwörlichen Reißen in die drei Jahr lang bedient." Er geriet auf diesen Reisen auch dreimal in Lebensgefahr und zwar auf der Lour nach Ling zweimal auf dem Donaus schiff, einmal Nachts im Gebirge durch fein Pferd. Sein herr mochte ihn "vor allen Andern gar wohl leiden," er wäre auch länger geblieben: "allein ich funde einen Scrupel ben unfer handlung, fo mir nicht gestatten wollen, langer zu bleiben." Sein Chef versorgte nämlich 4000 kaiserliche Truppen im Schwarzwald mit Proviant, "wozu wir nicht wenige Beschwörlichkeiten im Reißen hatten, bis wir alle Wochen 1000 Centner Mehl und Haber zusamen brachten". Lin sich schon unbeliebt, machte das Handelshaus sich durch diesen Korn:

auffauf bei einer Teuerung fo verhaßt bei den Leus ten, daß sie ohne Truppenschut das Haus zertrüme mert hatten. Nur bewaffnet konnten die Angehöris gen ausgehen. Indeffen benahm fich Dallnsteiner nicht hartherzig und ließ Münch aus seinem Korn: speicher an die Leute Korn verkaufen, ja er holte auch noch aus Ungarn Getreide, um es in Bapern auszuteilen, machte übrigens dabei fein gutes Ges schäft. Doch scheint diese Affäre Münch zum Abe schied bestimmt zu haben. Er war nun stellenlos. fand aber zu Hause Freunde in ähnlicher Lage, die ihm alsbald vorschlugen, in Rompagnie "eine Plaisirreiß nacher Westindien" zu thun. Tropdem die drei künftigen Westindienfahrer sich durch einen Kontrakt schriftlich und feierlich dafür bans den, hielten fie ihn allesamt nicht, sondern schlossen jeder einen neuen, nämlich einen Heiratsvertrag. Münch heiratete eine Witwe, die Tochter eines Buchhändlers, und wird fich nun — denn er felbst berichtet uns darüber nichts mehr — auf ein felbe ständiges taufmännisches Leben im engeren Rreise



darnaß er sißzurigen, Wolgemeinte Erinnerungs Regeln Bür einen Aungen Kauffund Landelomann wann er nicht verderben will.



mand sorfest / noch sind student vor Augen zehet ) reeith bombeid nicht in mand sorfest / noch sind student vor Augen zehet der der Berschaubung or of mand sorfest / noch sind student vor Augen zehet ober Berschaubung vor einer Sied in Saden Schauber Scha

hinveg

3. Halt bich in Rieibern fauber/bochnicht zu prächtigenoch über beinen Stand:
und bute bich vor der bie bir an der Seiten fchläffe / daß sie mit allzutostbaren Schner

den Zeit (glaffen/und früh wieder an deine Gewerde. immer möglich / das fpahre nicht dipauf folgenden Tag : Benn / des Geiegenheit im Racken fahl / und Morgen dörfte fich was

Der a.c. Becauf feinen Unterschleiff und bure bich / ben Anfagung beiner Wahren vor Schaben und Ungelegenheit/pann du den Zou enterdreif.

11. Den Juhleuten / Schiffern / und Arbeitern gib einen billigen kohn: Dammit stehniftig des for mut fretunften fenn / wan und benefen Den fenn von den ihrer

lilang.

Beidte deine Handlung der Fellschaft zu rechten Zeit gegen die Wiftedere zu der Kandlung der Fellschaft zu einem Diensten Zeit gegen die Wiftedere zu der Kandlung der Fellschaft zu Gegen der Kandlung der Fellschaft zu Gegen der Kandlung der Fellschaft zu Gegen der Kandlung der

imganstemmensen. ich viel Kariteten : dienichts weder das bloffe Auge contenti-eld ausdem Beutei blafm;fo bildedir nicht ein/du fenfleben der

Berhoffe: undniche begehren /

Kaufmannische Regeln. gliegendes Blatt aus der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts. Rürnberg, Germanisches Mufeum



### THE THE TEST OF THE STREET OF

beschränkt haben. Er hat lange als "Handelsmann" gelebt und wird z. B. 1721 als solcher erwähnt. Aber seine Verhältnisse gingen wie die vieler Zeitzgenossen den Krebsgang — nach dem Herauszgeber seines Memorials ist er 1701/2 noch mit 5200 Gulden im Schatzungsregister veranlagt, 1724/7 mit 1000 Gulden und dann mit noch weniger —, und er hat schließlich sich nach anderer Nahrung umsehen müssen. Er starb 1743 als "bürgerlicher Gegenschreiber" bei der Stadtwage.

Münch gehörte dem mittleren Kaufmanns, stande an: sein Lebensbild ist daher für die jungen "vornehmen" Kaufleute, z. B. Hamburgs, wenig charafteristisch. Hier war wirklich auch damals ein Zug ins Große zu spüren. Undererseits aber tiesen gerade diese reichen Jünglinge Gesahr, dem hössischen Kavalierideal ihrer Zeit allzu sehr nachzuäffen und dadurch ihren Ruin herbeizusühren. Der Hamburger "Patriot" von 1724 bringt eins mal ein solches Sittenbild, das ja freilich erfunden, aber doch dem Leben nachzebildet ist und das in

mancher Beziehung für die Verhältniffe überhaupt charafteristisch sein wird. Ein Kaufmannssohn berichtet dort über seinen Lebensgang. In ber Jugend genießt er den üblichen Unterricht in frems ben Sprachen und Exercitien, ben Sechzehniährigen führt der Vater alsdann in die Praxis ein und läßt ihn "fein Sandels:Contoir betreten". "Die Handlungs: Sachen kamen mir fehr leicht vor, weil ich fie obenhin ansahe. Bucher u. dgl. wurden durch Bediente geschrieben: denn es dünckte mich nicht der Mühe werth zu senn, daß ich mit solchen Rleinigkeiten mich beschweren sollte. Ich ließ mir lieber die auf der Borfe zu verrichtenden Gewerbe auftragen, um mich dort seben zu laffen und in ber Reihe von publiquen Sachen mitzureden. Im einundzwanzigsten Jahre meines Alters trat ich eine Reise an nach Holland, Engelland, Francks reich und Italien. (Es war das die "Cavaliers tour", die für jeden jungen Mann vom Stande damals erforderliche Bildungsreife, die hier nur faufmännisch gefärbt ift.) Mein Bater versorgte



Abb. 122. Nach Leipzig. Apfr. von Chrift. Hedel 1704. Munchen, Kupferftichkabinet.



Abb. 123. Auerbachs Hof in der Meffe du Leipzig. Apfr. von J. 21. Rogmäster 1778.

mich mit überflüffigen Recommendations/Briefen, jur zulänglichen Gelber Sebung und zur gutlichen Aufnahme ben Rauffleuten. Diefe empfingen mich nach Wunsch, nothigten mich fleiffig gur Mahlzeit und machten mir allerhand Ergeslichkeiten, fo daß es mir allenthalben in der Fremde wolgefiel." Er lebt fo herrlich und in Freuden zwei Jahre lang braußen — fpater fieht er ein, daß er dabei nach richtiger Borbildung unendlich viel hatte lernen tonnen, und bedauert, daß er, anstatt umbergus reisen, nicht einige Jahre "außerhalb Landes ges dienet" hat — und verbraucht 10000 Thaler. Der Tod seines Vaters macht ihn alsbald felbständig, "und weil ich von andern Leuten hörete, daß man ben der handlung in Portugal, Spanien und West-Indien offt 20, 30 pro Cent und mehr vers diente, so entschloß ich mich, hauptsächlich auf folche Negotie mich zu legen, hingegen bes Baters Betrieb vor der Thur, woben es nur 5,6 pro Cent

Profit gegeben, zu abandonniren". Er entläßt auch seinen ersten Diener und will selbst Herr sein, verzwickelt sich in immer größere Unternehmungen außer Landes, macht dabei immer neue Anleihen auf und reitet Wechsel, bis er findet, "daß seine Wechsel-Briefe, die er früher auf den Leipziger Wessen auszustellen pflegte, auch nicht mehr wollten genommen werden." Die weitere Entzwickelung interessiert hier nicht, zumal dieser sich selbst ruinierende Kausmann nicht weiter typisch ist und sein Gegenbild an vernünftigen und vorzwärtsstrebenden Großkausseuten findet.

Wir hörten eben von der Leipziger Messe: die Bedeutung der Messen im Leben des damaligen Kausmanns — wir lernten schon die wichtige Rolle der Frankfurter Messe kennen — ersordert noch einige Worte. Sie vermittelten sowohl den Engros: Waren: wie den Geldverkehr, um so mehr als die direkten Beziehungen des deutschen



Abb. 124. Marktplaß zu Leipzig während der Messe. Apfr. um 1800,



Richters behausing in Buch ein St. von Numb. alwo die Kauffteit die von Leipzig Romen die Peidel auss waschen:

Abb. 125. Kaufleute auf der Rudfehr von der Leipziger Meffe. Kpfr. von Boener ca. 1710. Munchen, Kupferstichkabinet.

Raufmanns zum Auslande, abgesehen von den drei Hansestädten, so außerordentlich zurückgez gangen waren. Überdieß erleichterte die durch Weßprivilegien gewährte Zollfreiheit bei der sonstizgen Zollabschließung den Warenverkehr außerzordentlich.

Von all den deutschen Messen, wie in Brauns schweig, Frankfurt a. D., Naumburg, Danzig, Rönigsberg, Nürnberg, hatten aber Frankfurt a.M. und Leipzig weitaus die größte Wichtigkeit als "Sauptstapelplätze bes internationalen Waren: Austausches zwischen Weste und Ofteuropa." "Wollte der Hollander", fagt Marperger, "feine Waaren ins Reich, der Italianer und Ober Teutsche seine nach Holland haben, so muß es über ben Mittel: Drt Franckfurt geschehen, der Franzof und Lothringer, Schweißer, Schwab und Elfasser hat dafelbst halben Weg zu denen Sachsen, Westphälingern und Francken" u.f.w. Ein aus: führliches und richtiges Bild giebt Marperger auch von der Bedeutung des zweiten "Centrals und Correspondensplates", von Leipzig. Der Offerreicher bringt seine Waren "und erhandelt

dagegen viel über und von Hamburg fommende Hollandische, Englische und Spanische Waaren", ebenfo die Erzeugniffe Sachfens felbft. "Der Böhmische Raufmann verfilbert seine Landes: Waaren und ziehet hingegen eine unbeschreibliche Menge Eram: Baaren wider davor aus der Meffe", namentlich zur Berforgung der heimischen herrenfige. Schlefien führte feine Leinwand, fo: weit fie nicht zu Waffer an die Ofte und Rordfee ging, nach Leipzig, ebendorthin famen die Probutte Polens. Für dieses und Rugland wie für Pommern und die Mark war Leipzig aber wieder der große Einkaufsplat, weiter aber der "Sammel plat" "der Rürnbergischen, Augsburgischen, Thü: ringischen, Boigtlandischen und Sachfischen Mas nufacturen." hamburg, das dorthin feinen Ims port für den Offen und Mittelbeutschland brachte, "ift ja so tieff in dieser Meg engagirt, daß schon ein großer Theil ihrer Kauffleut die Correspons denten und Verkehrungen darnach eingerichtet."

Die Reise zu den Messen war in dieser Zeitschon etwas bequemer geworden. Das Reiten war freilich noch im Gebrauch, nach Marperger vor:

nehmlich bei ben Frangofen und Schweizern. "Die Lande Rutschen Reisen seynd mehr im Obers als Unterteutschland im Gebrauch; durchgehends aber mangelt es nicht an wohlangelegten Posten, so: wohl ordinairen als extraordinairen, da sonderlich von Hamburg auf Leipzig die sogenannte Hauder: Routen oder frische Relais oder Vorspann Pferde so wol eingerichtet, daß ein auf die Def reisen? ber Rauffmann ohngehindert jede Stund, wann er ankommt, wieder fortkommen kan." heftig und fehr mit Recht — eifert Marperger über die "bodenslose Wege, welche sonderlich ben Herbst: und Winter:Zeiten das Reisen nach den Meffen sehr beschwerlich machen", und auch die Wirts: häuser finden bei ihm starken Tadel. Was es im übrigen vor, während und nach der Meffe im einzelnen zu thun gab, kann hier nicht ausführlich wiedergegeben werden. Dagegen mag hier noch einiges von der Schreibthätigkeit des Raufmanns auf dem "Contoir" — dieser Name hat sich jett eingebürgert — berichtet werden. Über seine Bücher unterrichtet uns harsdörffers "Teutscher Secretarius": "Ein jeder Rauffmann halt unter:

buch, darein man sudelt, was man 2) in das Jour! nal oder tägliche Handbuch tragen will; von fols chem bringt man es 3) in das haupt; oder Schuld: buch, in welchem man Credit und Debit führet, und daraus machet man die Conto oder Rechnung, Bilancien und Schlufrechnungen. 4) hat er ein Caffabuch . . . 5) halt er ein geheim Buch und barein schreibet er den jährlichen Verlust oder Gewinn seiner Handlung. Etliche haben auch Verkauff: bücher und halten über die Wahren ordentliche Register." Dazu ware noch das "Copirbuch" für Korrespondenzen hinzugufügen. — Für die Kor: respondeng selbst hat fich nun in dieser Zeit jener oft berufene kaufmannische Sonderstil, "der Kauf: mannsftylus", wie man damals fagte, ausgebilbet. Gewiffe außere Eigentlimlichkeiten, g. B. bas Laus deo über dem Brief, waren schon früher vorhans den. Jest unterscheidet er sich aber auch durch stilistische Eigenarten, so durch ein ftarkes Streben nach Rürze, namentlich durch die Gewohnheit, das "ich" und ähnliche "Vornennwörter", wie fie Stieler, ber gegen bas Unwesen eifert, nennt, auszulaffen. Ein Beispiel ift das folgende: "Euren schiedliche Bucher: 1) das Straja: oder Glitter: Brief empfangen, daraus erseben, daß mein



Abb. 126. Thiergartner-Thor in Nurnberg. Apfr. von Joh. 21. Delfenbach (1687—1765). Roburg, Rupferstichkabinet.



Der dem Juhrmann seine Guter aufbingende Kauffmann.
Jer sind die Guter zum Bersenden/
Die ich vertraue euren Sanden.
Die Ich vom Ennten wist ihr schon/
Ihr konnt bestehn ben soldem Lobn.
Rehmt alles nur seinwol in acht/
Daß es ohn Schad werd überbracht.

Der die Gueer aufnehmende Suhrmann. Berrl diefer Lehnist gar zu schiecht In mich und auch für meinen Anecht. Der Weg ist diffmal gar zu schlim ist Das Wetter auch ganz ungestim ist Zu dem reife sich der Regen ein/ Derr! bessert Euch / fonft kans nicht febn.

Abb. 127. Übergabe faufmannifcher Guter an den Juhrmann. holzschn. aus: E. Porzelius, Curiofer Spiegel. Nurnberg, J. A. Endter, 1689.

jüngstes erhalten." Ferner machte sich die Fremde wörterei der Zeit im Kaufmannsbrief besonders breit. "Es ist sonderlich zu beobachten", sagt Hars, dörsser, "daß die Kauffleute, welche in Franckreich handeln, Frankösische Wörter mit einmischen; die in Italien ihr Gewerb haben, Welsche Wörter zu gebrauchen pflegen: viel aber gebrauchen sich beederlen Sprachen und noch etlicher Lateinischer Reden darzu." Viele Fremdwörter sind dis heute als spezisisch kaufmännische in Geltung geblieben und ebenso jene Besonderheit des Stils.

Wenn die Handelskorrespondenzen in diefer Zeit, entsprechend dem sonftigen Briefverkehr, außerordentlich zunah: men, fo lag das zu einem nicht geringen Teil an der Entwickelung des Posts wesens wie an der größeren Sichers heit und Erleichterung des Verkehrs überhaupt. Eben dies Moment bes förderte auch die Ausbildung des Koms missionshandels. Man hat jest überall feine "Correspondenten", d. h. eben Rommissionare, die die Einrichtung von Faktoreien oder die persönliche Unwesenheit des Chefs überflüssig machten. — Mancherlei nabere Eins blicke in das kaufmännische Leben der Zeit überhaupt gewährt die Beilage. die durch verständige Regeln und durch gute Lehren auf den jungen Rache wuchs wirken will.

Im Allgemeinen fieht man, daß um die Wende des siebzehnten und achts zehnten Jahrhunderts von einem völlis gen Niedergang des deutschen Rauf: manns nicht mehr gesprochen werden kann. Allmählich machen sich auch, tropbem seine Gesamtlage burch bas 18. Jahrhundert hindurch fümmerlich genug bleibt, die angedeuteten Unfage zu befferer Entwickelung bemerkbar. Zunächst wirkten — bas ist nicht zu leugnen - Die merkantilistischen Bes strebungen der Regierungen doch frafe tigend und hebend. Die Bebung der "Commercien" war jum Doama für die Fürsten jener Zeit geworden. Cols

berts System war das Muster für die wirts schaftlichen Bestrebungen des 18. Jahrhunderts. Aussuhrverbote für die Rohproduste, Einsuhrverbote für stemde Manusakturwaren, Monopole und Begünstigungen dei Einsührung neuer Insdustriezweige, Aukauf oder staatliche Besorgung von Rohmaterialien, Vorschüsse, Prämien, Steuers befreiungen waren die Mittel, die die Industrie heben und das allgemein erstrebte Ziel, das bare Geld im Lande zurückzuhalten, erreichen helsen sollten. Auf Kosten der Landwirtschaft wurden



Beilage 12. Bewegung gegen den ausländischen Lurus 1784. Koloriertes Kprr. von köschenkohl. Wien, Sammlung Heymann.



# IS IS IS IS IS IS IS IN Makere Makregeln zur Hebung der "Commercien" NNRRRR NN NN 121

jog der kapitalkräftige Raufmann daraus Borteil. als folchen Borteile. Damals wurde auch der Vielfach waren die Magregeln hochst kunftlich, große Raufmann zuerst ein "Commercienrat". des Mittelstandes. Der Aufschwung des Bürger: Landesfürsten "bur Beförderung der Commercien" tums in späterer Zeit ist mit auf diese materielle errichteten Commerzkollegien zukam.

Rraftigung zurückzuführen. Das gange System war freis lich mit Erfolg nur in größe: ren Staaten durchzuführen. Die fleineren, wenn sie nicht wie Sachsen durch besons dere Verhältnisse, geogras phische Lage, die Leipziger Meffe und seine mineralis schen Schätze, begünstigt waren, erdrückte die Rons furrenz, das Absperrungs: suffem jener. Es find ins: besondere Hsterreich und Preußen, die eine Sebung der Industrie und des Hans dels in größerem Maßstabe erreichten. In Preußen, wo als wichtiges Moment seit dem großen Rurfürsten auch die Begünstigung der Gins wanderung fremder Glaus bensflüchtlinge besonders gunftig wirkte, fette naments lich Friedrich der Große in höherem Alter das Werk seiner Vorgänger mit gro: Bem Geschick fort und fraf: tigte Preußen ökonomisch außerordentlich.

War der Kern der Un: schauung der, daß der Reiche tum des Raufmanns ein Beweiß des Landesreich: tums sei, so mußte dies die soziale Stellung desselben entschieden beben. Wir wers den zwar von den Schattens feiten in dieser Beziehung

Gewerbe und Industrie begunftigt, insbesondere hatte die Protektion von oben für den Stand den Berhältniffen nicht entsprechend und einseitig: Borber war das allerdings ein Amtstitel, info: aber der Erfolg war doch wirklich eine Bebung fern derfelbe den Raten in den von einzelnen



noch hören. Zunächst aber Abb. 128. Postfontor 1755. Stich von Bernigeroth. Berlin, Reichspostmuseum.



Mit Briefen und Paquets, geh ich von Haus zu Haus. Die schnelle Post bringts her, u. hurtig trag ichs aus. Zu füden hie C.D. Koming Kunsthendler in Mürnberg. Abb. 129. Tuchladen zu Nürnberg in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Im Vordergrund ein Briefträger. Kpfr. Berlin. Reichspostmuseum.

Auf der anderen Seite regten sich doch auch innere Kräfte. Im ersten Drittel des 18. Jahr: hunderts seit jene tiefgreisende innere Resorm: arbeit des Bürgertums ein, die von England anz geregt, durch Pietismus und Aufklärung vor: bereitet, auf die spätere Emanzipation des Bürgertums von nachhaltigstem Einslusse gewesen ist. Sie richtete sich zu einem guten Teil aber gerade auf den Handelsstand; die Organe dieser Bewesgung, die s. g. "moralischen Wochenschriften" erzschienen am häusigsten und wirkten am meisten in den größeren Handelsstädten. Suchten sie also gerade den Kausmann zu resormieren, so rühmen

sie ihn andererseits nicht minder. Er war ja auch der verhältnismäßig felb: ständigste Stand in diesem fervilen Zeitalter geblieben. Wurde er auch von oben berab protegiert, so zeigte er boch wieber, was er felber leisten konnte. Nürnberg 1. B. wies doch eine zwar beschränkte, aber beache tenswerte gewerbliche Thatigkeit auf, Frankfurt gar, der Mefort, zeigte bedeutenden Wohlstand in seiner Raufmannschaft, ebenso wie Leipzig; die drei Hansestädte, insbeson: dere Hamburg, suchten aus eigner Kraft ihre Be: freiung von dem Einfluß der Engländer und Holz länder vorzubereiten, wo: bei ihnen freilich das herrs schende Abschluße und Bolle sostem eine wirklich freie Entwickelung binderte. Aber sie hatten durch ihren lebhaften Verkehr, durch ihre geschickte Handelspolis tif und durch Benugung alten Reichtums immerbin eine Welthandelsstellung. Mit Recht nennt Gustav

Frentag unter den wenigen Stellen, wo im 17. Jahrhundert der Blick mit Befriedigung weilen kann, als beste Ausnahme von der allgemeinen Misère Hamburg. Und das empfand man dort sehr wohl. Der Hamburger "Patriot" spendet den Kaustleuten, "die den größeren Teil der Stadt austmachen", in ihrer Mehrzahl großes Lob. "Sie sind die Grundpseiler der gemeinen Wolfahrt und helssen seibige unter Göttlicher Obhut in derzienigen Größe unterhalten, dazu sie von ihnen selbst mit erhoben worden". In ähnlicher Weise war der Leipziger auf seine Rausmannschaft stolz. Die Leipziger Wochenschrift: "Der Bieders

#### ARAMA ARAMA Innere Kräftigung des Kaufmannsstandes ARAMARAMA RANCE AAAAAAAI*CEEEEEEE*

bervor: "Ihr habe Leipzig fein größtes Unfeben gu danken". "Der Leipziger Handel ist eine Quelle vieler Glückseeligkeit, die sich durch das gange Land (Sachsen) ergiesset, obgleich die Canale, das durch solches geschieht, so sichtbar nicht find. Alle Bürger genieffen das Gute, fo daber entftehet. Der Adel selbst zieht unzehlige Vortheile davon und die Rammer unsers allergnädigsten Landes: beren hat die stattlichsten Ginkunffte daraus gu beben, die ihn zu einem der gröften, reichsten und mächtigsten Häupter von gang Deutschland machen". Es ift kein Zufall, daß, wo der Rauf? mann fräftiger gedieh, auch das Bewuftsein von der dringenden Reformbedürftigkeit der sittlichen und sozialen Zustände jener Zeit am ftarkften ber vortrat. Daß die Reformer vielen tadelnswerten

Seiten gerade auch der Kaufleute zu Leibe gingen, zeugt von dem gesunden Gefühl, daß die Reform am eigenen Körper beginnen muffe. Freilich waren nicht alle so vernünftig, dies einzuseben. Der hamburger "Patriot" hatte, wie schon erwähnt ift, gelegentlich eine ges wisse Sorte von Handlungsdienern fatirisch durchgenommen. Wie ihm das übel genommen wurde, schildert eine Bus schrift so: "Es funden fich allein in ham? burg und Lübeck neunundfunfzig Rauff: Diener, die fich von mir mit dem Patrioten aufwarten liessen. Sobald Sie aber Ihrem Verfasser erlaubten, in seinem 40sten Stücke den verdorbenen Usmus Strunger auf den Schausplat treten ju lassen, war es nicht anders, als ob das Wetter in meine Kauff, Bursche geschlas gen und ihrer zum wenigsten ein halb Schock auffer Stand gefett hatte, mir binkunftig ein Blättchen abzunehmen". Es ist insbesondere die aus der höfischen Gesellschaft übernommene leichtsinnige Luruswirtschaft und Verschwendungs: sucht, vor der der Hamburger Patriot immer aufs neue warnte. Gleich in seinem zweiten Stücke brachte er die Jahresrechnung eines solchen leicht: sinnigen Raufmanns, die, wenn auch

mann" bebt 1728 ausführlich ihre Berdienfte fingiert, die tadelnswerten Seiten folchen Lebens den Leuten vor Augen führte. Die Verschwen: dung der Frau, Sagardspiel und "galante Des penfen" fpielen darin die größte Rolle. Gin anderes Mal heißt es: "Auf unserer Börse zeigen fich fo viele rothe Rleider und Seitengewehre, daß fie mehr einem Kriegesrathe von Offizirern als einer Gesellschaft von Kauffleuten ähnlich fiehet". Bürgerlich sollte auch der reiche Raufmann leben. bürgerlich aber auch wieder fühlen und denken lernen. Der Stolz auf feine Arbeit follte ibm seine Unabhängigkeit wiedergeben, das Bertrauen auf seine Rraft ihm wahres Gedeihen verburgen. So lobt der Patriot einmal einen folchen burger: lichen Raufmann: "Erfannte und feste unvergleich: lich die Grenzen zwischen einem bürgerlichen Wohl; fande und einer abelichen oder höfischen Lebens:



Ein Nürnberger Kaufmann. Apfr. aus: Tproff, 2166. 130. Trachtenbuch. Mürnberg, 1766.



Abb. 131. Ein Kaufmann des 18. Jahrhunderts von echtem Schrot und Korn. Kpfr. von E. Frigsch 1762. Nürnberg, Germanisches Museum.



216b. 132. Augsburger Strafe mit Verkaufsläden im 18. Jahrh. Apfr. von C. Remshard. Munchen, Kupferftichkabinet.

art. Ben diefer wußte er, daß viele feinesgleichen es nicht höher als auf einen Affen gebracht hatten, da fie ben jenem würden Männer ges blieben senn". Das wichtigste Wort aber, das ber Patriot ausgesprochen hat, ift das folgende: "Ein Handelsmann von Credit und Ansehen, der in seinen Sachen aufrichtig ist und in allen Verrichtungen punctuel, hat zweifelsohne weit gröffere Ehre und besitzet viel mehr vom wahren Abel als ein wilder, verschwenderischer Juncker". Das war ein Zeichen wiederkehrenden Bürgers stolzes und hoffnungsreicher Bürgerkraft: erst dadurch, daß dies allgemeiner ins Bewußtsein drang, war die Emanzipation von der höfischen Gesellschaft und damit das Gedeihen der Nation ermöglicht, Früchte, die erst das neunzehnte Jahr: hundert reifen sah. Aus jener Epoche stammt es, wenn heute noch in manchen Schichten über den Raufmannsstand die Rase gerumpft wird; es find die letzten Nachwehen der gesellschaftlichen Anschauungen jener Zeit. Zwar saben wir, daß der Handel von oben herab stark protegiert wurde, zwar ift es natürlich, daß in Städten wie Same burg und Bremen die "fürnehmen Raufleute" auch damals einen hohen gesellschaftlichen Rang einnahmen, aber das hindert nicht, daß im alle

gemeinen in Deutschland der Handel als etwas hochst unvornehmes galt. In Zedlers Universale lexikon heißt es kurz und bündig: "In Teutschland und einigen andern Reichen wird Rauffmanns schafft treiben dem Bürger/Stande überlaffen und dem Adel: Stande vor nachtheiligerachtet". Eswar dies eben die Anschauung der frangösserten Ges sellschaft. Aus Frankreich war sie mit dem hof: ideal gekommen, wenngleich sie in gewissem Zus sammenhang mit der oben berührten Untipathie des Rittertums im ausgehenden Mittelalter fieht. Marperger bestätigt, daß die Frangosen "die Rauff: mannschafft vor eine dem Abel unanständige Sachen" ansahen, fügt aber hinzu, daß "dieses heutiges Tages einen groffen Abfall leidet und viel Frankösische Edelleut gefunden werden, die fich eben wie ben denen Engelandern und Itas lianern auf die Handlung, sonderlich auf die See, Handlung und die Reisen in weite Länder legen, von welchen fie nicht felten mit ziemlichen Gewinn, den sie sich durch die Kauffmannschafft erworben, gurückkommen". "Übrigens", fest Marperger als: bald fritisch hinzu, "so ist ja auch, wann mancher Ebelmann mit seiner Wolle, Getrand, Dehl und andern Natur: Gaben, die ihm fein Land giebt, gu Marckt führet, und folche an andere Leute, die



Abb. 133. Schlefisches Fuhrwerf im 18. Jahrhundert.

Apfr. von Sohmann 1728. Berlin, Reichepostmuseum.

sich dazu angeben, verkauffen muß, solches eime Urt der Kauffmannschafft und zwar gewissen Umbständen nach einer sordiden und schimpflichen zu nennen". Indessen war es nicht der Abel allein, der den Raufmann mißachtete, es that dies namentlich auch ber höhere Beamte, deffen Dic und Dünkel in dem damaligen Zeitalter ber Staatsomnipoteng großgezogen wurde. Solche Un: schauung hat fich zu einem Teile bis heute erhalten, wie andererseits ein gewiffer Gegensatz bes Rauf: manns zu dem Beamten, den er zuweilen als gutbezahlten Nichtsthuer ober Chikanirer ans feben mochte. Bum Teil bangt diefer Gegensatz mit der einseitigen Vorbildung der Beamten, mit ihrer häufigen Unkenntnis des praktischen Lebens zusammen. Damals war das alles noch schlimmer. — Daß es im übrigen mit dem Rauf: mann allmählich aufwärts ging, daß Thatkraft und Klugheit auch außerhalb jener handels; metropolen ihn mehr und mehr emporbrachten, das mag uns wieder das Beispiel eines einzelnen Mannes lehren. Die Laufitz war seit langerer Zeit der Sit einer aufftrebenden Leineninduftrie. Im Jahre 1747 übernahm in herrnhut den noch nicht lange bestehenden Verkaufsladen der Sohn eines Strafburger Raufmanns, namens Abraham Dürninger, und zwar mit einem Defizit von 651 Thalern. Es dauerte nicht lange und aus dem fleinen Laden war ein großes handelshaus

geworden. Denn der Inhaber mar ein erfahrener Mann, der nicht umsonst im Ausland gewesen war. Er besuchte nicht nur regelmäßig die Leip: ziger Messe, sondern er ging auch nach Frankreich und England, vor allem fnüvfte er aber direfte Berbindung mit Spanien an, wo er bereits ges wesen war, und erreichte dadurch eine direkte Aus: fuhr der Leinwand, die bisher die norddeutschen Seeftabte vermittelt hatten, nach Spanien und den spanischen Kolonien. Inzwischen hatte er sein Geschäft selbst außerordentlich vergrößert. Bu den gewöhnlichen leinenen und wollenen Waren waren schon zu Anfang Garne und bessere Gewebe getreten, bann grundete er eine Rattunfabrif und Zisdruckeret. 1752 mußte er diesen Betrieb nebst der Leinwandhandlung bereits wegen des Umfanges von seiner Materials und Schnitts warenhandlung trennen. 1761 baute er ein besons deres Ladengebaude, 1768 ein großes Handlungs! haus, das er fortwährend erweiterte. Dazu famen Siegellack: und Tabaksfabrik. Die Ausfuhr feiner "Herrnhuter Leinwand" stieg dabei andauernd, und er belebte dadurch die Oberlausiger Leinen: manufaktur überhaupt. Im Jahre 1777 führten 86 handelshäuser der Oberlaufit an Leinenwaren für 1406797 Thaler aus, davon das haus Dür: ningers, der inzwischen gestorben war, allein für 128 300 Thaler. Die Firma besteht noch heute. Freilich, die Leinenmannfaktur war neben der

herstellung von Stahls und Metallwaren und ber Seidenfabrifation der einzige Induffriezweig, in dem Deutschland im 18. Jahrhundert dem Ausland voran war. Im übrigen war Deutsch: land der Abnehmer fremder Tuche und Seiden: stoffe, frangösischer Luxusware und englischer Fabrifate. Die geringe Ausfuhr beflagt j. B. Juftus Möfer mit folgenden Worten: "Wir wollen nach Bremen reifen, um den dortigen Raufleuten ben Sand in ihre Schiffe schieben zu helfen". Der Riedergang des deutschen Gewerbfleißes entsprach dem des Handels. "Fast alle deutsche Arbeit", fagt Mofer ein anderes Mal, "hat zu unserer Zeit etwas Unvollendetes, dergleichen wir an feinem alten Runfiffuct und gegenwärtig an feinem acht englandischen Stücke antreffen. Go sehr ist das Handwerf zugleich mit der Handlung gefunken". Bon einem nationalen Sandel konnte man ferner überhaupt nicht reden, auch später nicht, bis zum vierten Jahrzehnt unsers Jahr hunderts nicht. Wohl gab es eine preußische, eine fächsische Industrie, aber gegenseitig schlossen sie sich von einander ab. Und der Handel der Hansestädte wieder wurde fast wie ein fremder betrachtet. Um Ende des Jahrhunderts wurden Stimmen laut, die diese Zerriffenheit aufs tieffte beklagten. So meint Sörgel in seinem "Memorial in Betreff des dem Verderben nahen Manus

faktur: und Handelswesens", es könne nichts heil: sameres für Deutschland geben als seine Er: neuerung "in der Bereinigung zu einem handels; förper". Aber die Zollmisere und sonstige Erschwerungen bestanden im neunzehnten Jahrs hundert durchaus weiter. Sogar daß Private Bölle erhoben, konnte in Preußen noch bis 1816, in Hannover bis 1825 geschehen. Zu den gable reichen und boben Zöllen famen nach wie vor Auss und Ginfuhrverbote, Auflagen u. f. w. 11m die Wende des Jahrhunderts erhoben sich noch ans dere Stürme und Gefahren für den deutschen Sans del. Zunächst war ein förderndes Moment für die Hansestädte eingetreten. Durch den Abfall der nordamerifanischen Colonien von England waren für hamburg und Bremen dirette überseeische Berbindungen ermöglicht und der Grund zu ihrer freien Welthandelsstellung gelegt. Aber das blüs hende Hamburg, das nicht nur ein großer Eins und Ausfuhrhafen, sondern auch als Sit einer Börse — das Entstehen der Börsen habe ich nicht näher berühren wollen - ein großer Geld: handelsplat geworden war, wurde vom Spekus lationsgeift erfaßt. Nach einer Krife schon mah: rend des fiebenjährigen Krieges brach eine ges fährlichere während der Coalitionskriege aus. Die aus Spekulation angehäuften Waren wurden nahezu wertlos. Bankerotte folgten rasch hinter:



Abb. 134. Die Borfe zu Leipzig im 18. Jahrhundert. Apfr. von Fleischmann Leipzig, Siftorischer Werein.

einander. Im Jahre 1799 aber gab es 137 große Bankerotte, von den kleinen ganz abgesehen. Welche Wirkungen mußte das auf den deutschen Handel haben! Noch unheilvoller für die Allsgemeinheit war ein weiteres, durch die Naposteonische Kriegszeit herbeigeführtes übel, das war die Kontinentalsperre, die Handel und Wandel

echfel : Cours in The Min sterdum in Ty in/ Breslau in Courent Cler in Müntz. Dantzia in Courent. Fourth on Main in Königsberg in Courer Condon. Capzig in Louis D'or .. Asiatische Compl. Action Bengalische Compl. Actier Couisblanc Ducaten. 88 fz. 程.84. Carl Friederich Richter m ocaman more man

Abb. 135. Kurszettel des Berliner Bankhauses C. F. Richter vom 15. Juni 1756. Berlin, Geh. Staatsarchiv.

lähmte, freilich manchen Gegenden zum Aufschwung verhalf. Aber nach ihrer Aufhebung folgte eine Überschwemmung mit englischen Warren, die aufs neue den deutschen Handel schädigte.

So bleibt das Bild der Gesamtlage auch im Beginn des 19. Jahrhunderts ein unerfreuliches. Einen Aufschwung hatten in der verflossenen Des riode Ofterreich, Preußen und die Hansestädte er: lebt, dazu die großen Megptäße, die den internatios nalen handel vermittelten. Sonft sabes fummerlich aus. Aber trot alledem war es mit dem deuts schen Kaufmannsstande im Vergleich zum siebs zehnten Jahrhundert vorwärts gegangen. An iene Reformbewegung knüpfte sich eine innere Besserung, ein Streben, trop aller schlims men Verhältniffe durch Arbeit Tüchtigkeit und Sparsamfeit heraufzukommen. Wohl mochte Möser über eine gewisse Corruption des Rauf: manns in den Seeftadten flagen, der "unges straft die Wappen und Zeichen anderer gander nachmache, solche auf schlechte Ware drucke" und so "den handel eines ganzen kandes verderben könne", wohl sahen wir, wie der Lurus in den großen handelsstädten gefährlich wirkte; im Alls gemeinen aber ift ein immer ftarkerer Bug ber Tüchtigkeit und Solidität unverkennbar. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts hat die von den Reformschriften erstrebte Erneuerung bürgerlichen Sinnes bereits solche Fortschritte gemacht, daß iene eitle Sucht reicher Kaufleute nach dem Adel gerade von den wirklich tüchtigen Handelsherren perachtet wurde. Gute Rindererziehung, Familien: finn und Streben nach Bildung findet man mehr und mehr gerade bei guten Raufleuten. Fren: tag mag Recht haben, wenn er dem überall vers breiteten Element der vertriebenen Sugenotten einen gunstigen Einfluß auf den deutschen Rauf: mannsftand beimist. Und auch ein zweites Mos ment betont er richtig. "Schon hat sich um 1750 in den Familien der großen Raufleute etwas vom Weltbürgertum entwickelt, das mit Verachtung auf die beschränkenden Verhältnisse der heimat berabsieht, und wie die Handlungsreisenden von Lennen und Burtscheid mit ihren Probekästen, mit Mefferklingen und Radeln, bis jur Seine und Themse zogen, so trafen auch die jüngeren Söhne Diefer großen Fabrifanten mit den Samburgern



Abb. 136. Marktfgene am Ende des 18. Jahrhunderts. Kpfr. von Schuster nach D. Chodowiecki.

in Paris, London, Liffabon, Cadix, Porto gufammen und gründeten dortzahlreiche Firmen als gewandte, oft fühne Spekulanten." Ein unabhängiger Sinn verbreitete sich dadurch im deutschen Kaufmanns: stande, auch in dem binnenländischen. Den Typus eines deutschen Raufmanns von Schrot und Korn stellt etwa Herr Lorenz Stark in dem 1801 er: schienenen gleichnamigen Roman von Engel dar. Ein vortrefflicher, aber eigenwilliger Mann; da er selbst vorwurfsfrei lebte, ein freimutiger, oft fehr beschwerlicher Sittenrichter. Seinen Wohls stand verdankt er nur "sich selbst, seiner eigenen Betriebsamkeit und Wirtlichkeit", in seinem Saufe herrscht trot des großen Vermögens immer "der ursprüngliche Geist der Sparsamkeit." So wohle thatig er ift, fo sehr ist ihm alle Verschwendung, aller Leichtsinn verhaßt. Neben der Sparsamkeit aber ist ihm der Unternehmungsgeist das wichtigste für den Kaufmann. Leben herrscht in seinem Bes trieb: "wenn man denn da", heißt es in dem Roman,

"in so ein haus kommt und all die großen Risten fieht, und die ungeheuren Ballen mit Waren, und das Gerenne und Getreibe der Leute, und die Frachtwagen, die abs und die aufgeladen wers den, und das ganze volle Dutend Pferde davor: — es wandelt Einen eine Ehrfurcht an, ein Res spett!" Solche größeren Raufleute besaßen übrigens meift die stattlichsten häuser in der Stadt, fie hielten Wagen und Pferde, und nicht alle konnten ihren Frauen gegenüber, wie herr Loren; Stark, das Pringip der Sparsamfeit durchseten. Sie gaben meist etwas auf elegante Rleidung, und der Ches berr pflegte, wenn er von seinen Reisen nach Same burg, Umsterdam, Frankfurt oder Paris guruck: tehrte, meift teure Luxusgeschenke mitzubringen. In den häufern dieser handelsherren wurde eine giems lich farte Gefelligkeit gepflegt, in der Familie wurde viel Musik getrieben, daneben war der Raufmann ein Freund und Förderer des Theaters. Un dem täglichen Familienmahl nahmen die Kontoristen

Teil, aber stumm und respektvoll. Meist waren die Handlungsdiener größerer Kausseute selbst Söhne von solchen. Sie wurden im alls gemeinen gut bezahlt, blieben auch wie von jeher und trotz der Straßpredigten der moralischen Wochensschriften 80 Jahre vorher, meist etwas eitel und pflegten ihre äußere Erscheinung. Doch waren sie im Hause meist sehrundehaglich untersgebrachtund standen unter strenger Zucht. Man redete sie mit "Er"



21bb. 137. Jahrmarft im 18. Jahrh. Apfr. von Schellenberg nach Chodowiedi.

und schlechtweg mit ihrem Namen, allenfalls unter Hinzustigung von "Musjö" an. Weit schlimmer hatte es natürlich der Lehrling, "Junge oder Bursche" genannt, den man beim Vornamen rief, der, wie früher, viel niedrige Dienste thun mußte und im übrigen höchst rauh behandelt wurde. In Vremen mußten die Lehrlinge z. B. Abends ihrem "Alten", der aus der Gesellschaft kam, mit der Stockleuchte vorangehen, von welchem Geschäft sie aber zu Ansang unseres Jahrhunderts schon befreit wurden. — Immer wichtiger wurden jest



216b. 138. Marktszene am Ende des 18. Jahrhunderts. Gleichzeitiges Apfr.

für das Geschäft die früheren "Reisediener". Die Reisen waren damals kostspielig genug, und der kleine Raufmann, den auch sein kleiner Betrieb an den Ort sesselte, konnte sie nicht leisten. Er wurde dafür jeht von den Neisenden der Grossisten aufgesucht, die auch zugleich, wie früher das Einkassieren der schuldigen Beträge besorgten. Biele dieser Reisenden ritten nach alter Tradition zu Pferde, woher die später spöttisch gewordene Bezeichnung "Musterreiter" stammt, die meisten aber zu Wagen. In den mitteldeutschen Gebirgen waren solche Wagentouren noch dis vor wenigen Jahrzehnten siblich.

Werfen wir noch einen Blick auf den kleinen Raufs mann zu Anfang unferes Jahrhunderts, namentlich auf den Raufmann kleinerer Städte. Er begann seine Laufbahn meist mit vierzehn Jahren als in strenger Zucht gehaltener Lehrling und wurde nach 5 bis 6 Jahren Ladendiener. Der Dienst im Laden unters schied sich wenig von dem heutigen. Nur mußte bei

ber bamaligen Buntscheckigkeit ber Münzverhalts niffe besonders scharf auf boses Geld aufgepaßt werden. Auch hier war der Ladendiener oft ein Raufmannssohn. Er übernahm dann später das heimische Geschäft, das wohl auch schon der Große vater besessen hatte. Nach der Abernahme kam er nur noch selten aus der Stadt heraus, er wurde vom Groffisten versorgt, oft nur von einem, bielt niemals große Vorrate, die ja verderben konnten, war im übrigen ein punktlicher Zahler und ein sparfamer und ordentlicher hauswirt. Die Bes zeichnung "Kaufmann" gab man übrigens meist nur den Materials und Kolonialwarenhändlern. Viele dieser Kaufleute waren wohlhabend, trugen ihren Wohlstand aber nie zur Schau. Der beffere Raufmann nahm in der Rleinstadt eine fehr anges febene Stellung ein. Bu den honoratioren gehörte er zwar nicht, aber er war doch das Haupt der eigentlichen Bürgerschaft, wie er das Drakel für die Landkundschaft war. Seine Gesetentniffe. seine Erfahrungen und eine gewisse Abneigung gegen die Beamten machten ihn meist auch zum Führer der städtischen Opposition — der "Ropmann Rury" in der Stromtid ift in vieler Beziehung ein Inpus. In manchen fleinen Stadten, an die ber neue Weltverkehr nicht heranbrandet, bat fich troß mancherlei außerer Anderungen die Stellung diefer Art von Raufleuten bis heute noch in ähnlicher Weise erhalten.

Im übrigen aber hat der deutsche Raufmann seit der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts einen so tiefgreifenden Umschwung erlebt und einen so gewaltigen Aufschwung genommen, wie es in einer so furgen Zeit niemals bagewesen ift. Wenn auch alle zivilifierten Bölfer an der insbes fondere durch die immenfe Berbefferung der Ber: fehrsverhältnisse hervorgerufenen "neuen Bes wegungsepoche" teilnehmen, wenn Gifenbahn und Dampfschiff, Telegraph und Telephon weit gun: stigere Bedingungen und Verhältnisse für den Handel überhaupt geschaffen haben, wenn das Un: brechen eines wirklichen Weltverkehrszeitalters auf jedes Land von nachhaltigstem Einfluß gewesen ift, so hat boch alles dies auf fein europäisches Land so hebend, so förderlich gewirkt als auf Deutsch: land. Für dieses Land mußten erst die Vorbedins gungen zu einer annähernden Gleichstellung mit



Abb. 139. Die Leipzig-Dresdner Gifenbahn nach ihrer Eröffnung 1839. Gleichz. Apfr. Leipzig, Hiftorischer Verein den großen Sandelsmächten geschaffen werden. Schon die Erfüllung berfelben hatte allein genügt. um dem deutschen Kaufmann neues außerordents liches Gebeihen zu sichern. Nach der Beseitigung der ihn drückenden innerdeutschen Zollschranken, nach der durch den Zollverein angebahnten wirts schaftlichen Einigung kam die politische Einheit und damit eine gewaltige Machtfülle, die dem deutschen Raufmann allenthalben jene von eins fichtigen Schriftstellern früherer Zeit so beiß ers sehnte Gleichstellung mit seinen fremden Konkurs renten, ja zum Teil eine überlegenheit über dies selben sicherte. Run kamen jene oben erwähnten allgemeinen Umwälzungen binzu. Der deutsche Raufmann, gewissermaßen von Fesseln befreit, benutte fie mit frischeren Rraften, mit merkbarerem Erfolge im Verhältnis zu seiner früheren Lage als der Ausländer. War die Zolleinigung nicht die Urs fache, so gab sie doch die Möglichkeit zu der nament: lich seit den fünfziger Jahren außerordentlich sich fleigernden Entwickelung unseres Handels und der Industrie. Mehr und mehr verlor Deutschland den Charafter des Ackerbaustaates. Zu dem Vorteil. den das neue deutsche Reich an sich für den Rauf mann bedeutete, kamen die Mangeinheit, die Sans delsverträge u. s. w. Mächtig hat sich der deutsche Raufmannsstand gehoben, er steht heute nur noch dem englischen nach. Die vielen technischen und Bertehrsumwälzungen haben auch die inneren Ber:

baltniffe, den merkantilen Geschäftsbetrieb grund: lich umgewandelt; diese Wandlungen festzustellen mag dem erfahrenen Lefer felbst überlaffen bleiben.

Eine wichtige Stellung, eine organisierende, einflußreiche Thatigkeit von hoher Bedeutung ift in der Gegenwart insbesondere dem beutschen Großfaufmann zu Teil geworden. Er, der "tonigs liche Raufmann", ist es auch, der am nachhaltigsten die noch vorhandenen fozialen Borurteile eines Teils der höheren Gesellschaft beseitigt hat. Er ist aber auch derjenige, der sich der Verantwortlichkeit gegenüber der Allgemeinheit am schärfften bewußt sein muß. Seiner Thatigkeit ift zu Zeiten vom Volke, zum Teil aus Migverstand, heftig geflucht worden; heute gilt sie mit Recht als eine segens, reiche und als ein Heil für die Allgemeinheit.

Moge er aber, wie der Kaufmann überhaupt, nicht vergeffen, daß seine Geschicke mit denen des Bürgertums aufs engste verbunden find. Mit der wirtschaftlichen Bebung ging deffen politische Eman: zipation hand in hand. Für die Erhaltung und Mehrung dieses Einflusses ift der Raufmann mit verantwortlich, mehr aber noch für die Festigung ber scheinbar erschütterten inneren Kraft des Bür; gertums. Der materielle Bohlftand birgt Gefahren nach der moralischen wie nach der Seite des Charaf: tershin. Möge die immer stärkere Sucht nach Außers lichkeiten niemals die Unabhängigkeit, den freien Bürgersinn des deutschen Raufmanns gefährden!

Gedruckt in der Offizin W. Drugulin in Leipzig Im Jahre 1899.







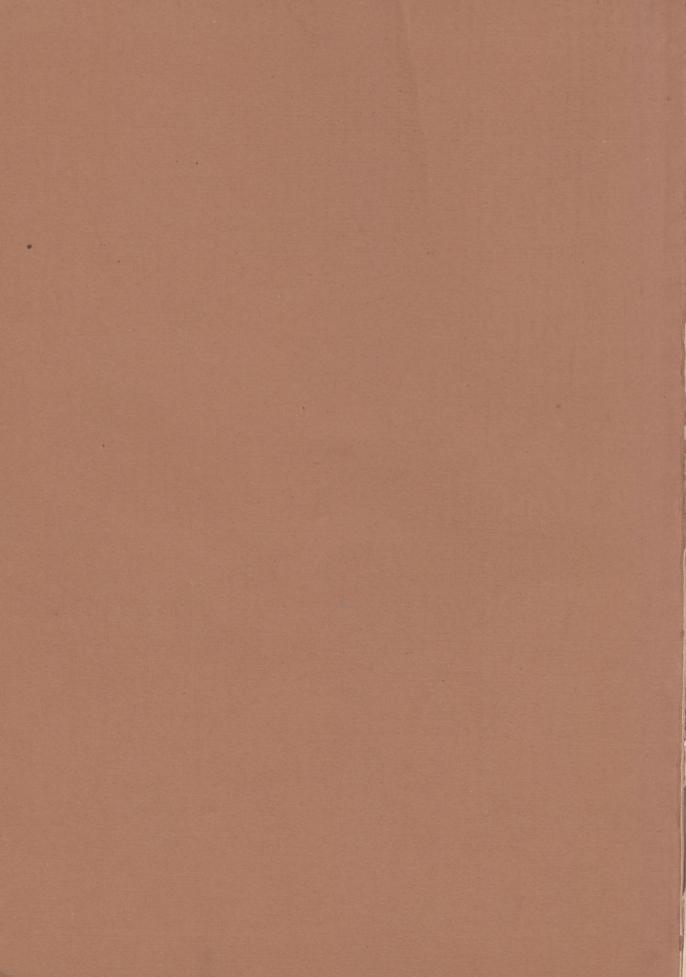

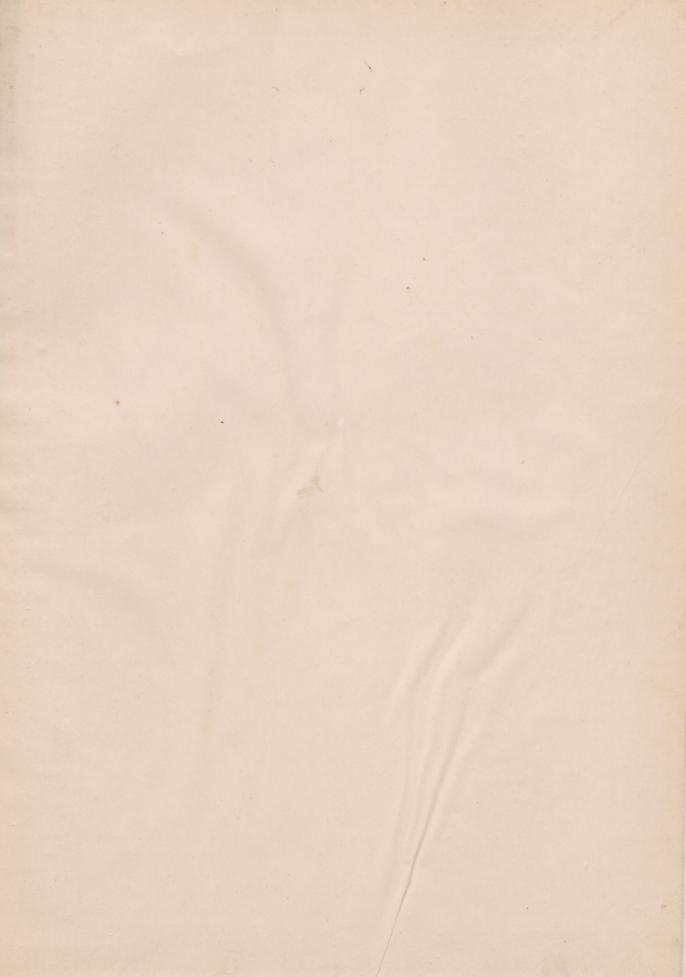

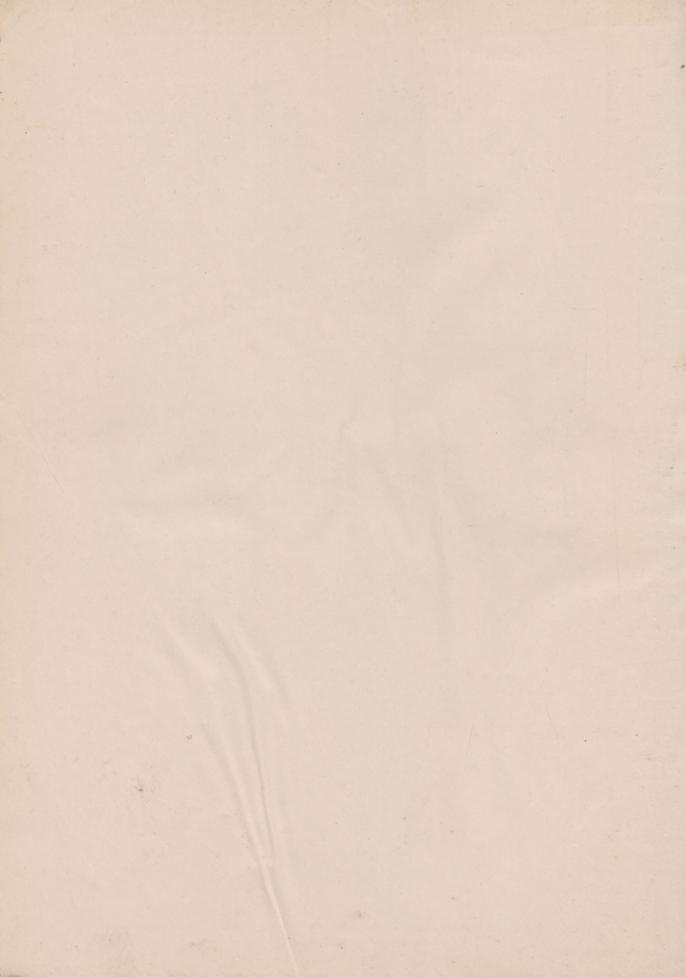

ROTANOX oczyszczanie luty 2008

